

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





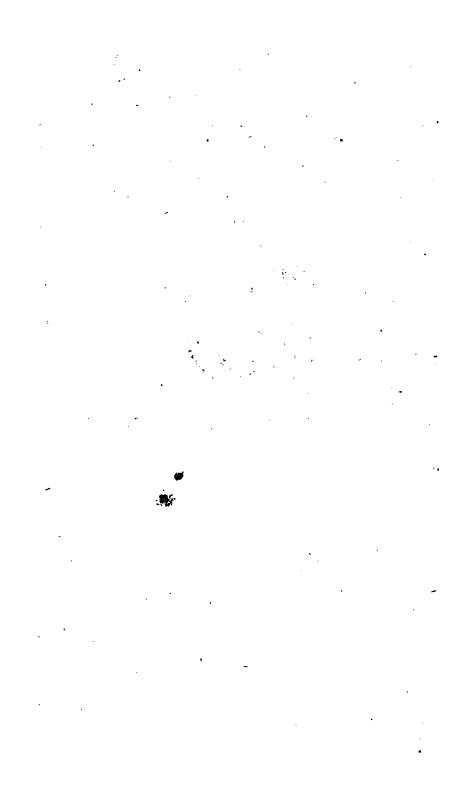

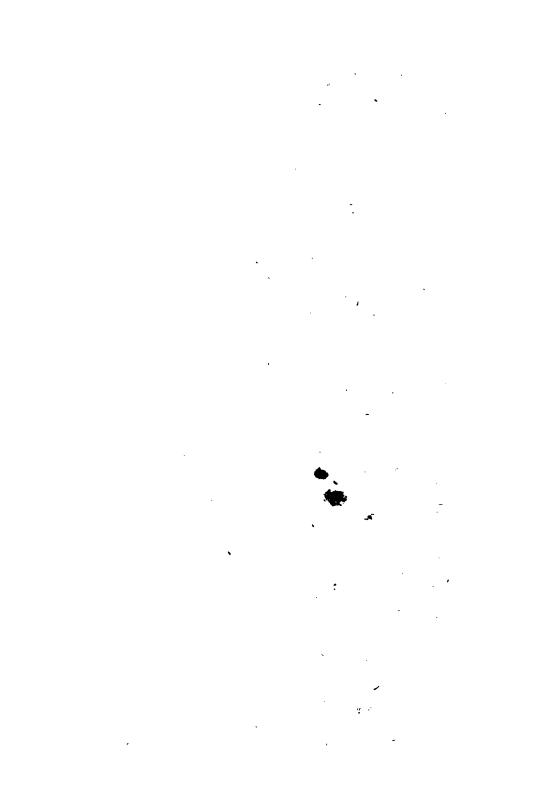

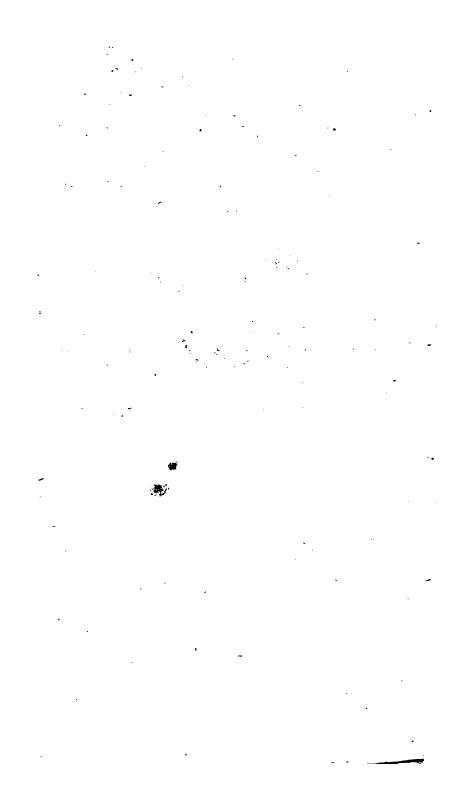

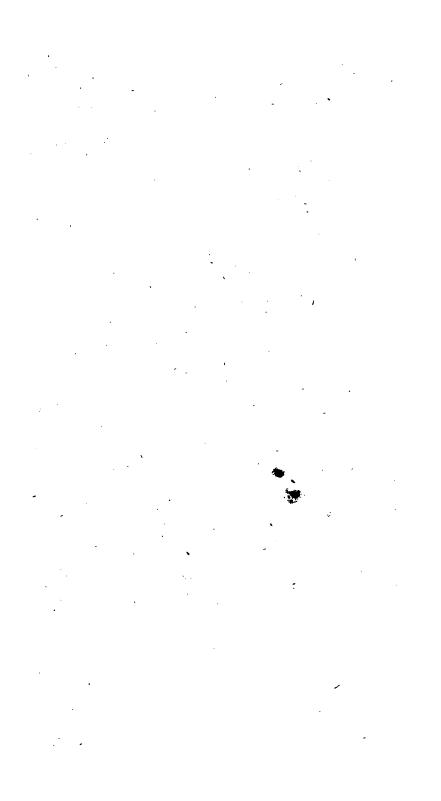

## Jahrbücher

ber

Straf, und Besserungs-Anstalten, Erziehungshäuser, Armenfürsorge

unb

anderer Berfe ber driftlichen Liebe,

herausgegeben

pon

Dr. Nifolaus Deinrich Julius.

1829

Erftes Beft. Januar.

Berlin,

ei Cheod. Christ. Friedr. Enslin



# Jahrbücher

ber

## Straf, und Besserungs-Anstalten, Erziehungshäuser, Armenfürsorge

unb

anderer Berfe ber driftlichen Liebe,

berausgegeben

naa

Dr. Nifolaus Deinrich Julius.

1829.

Erftes Beft. Januar.

Berlin.

bei Ebeob. Chrift. Friedr. Enslin.

## In halts.

|                                                            | Beite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                    | 1     |
| Bur Gefdichte bes in Berlin geftifteten Bereins            |       |
| får Die Befferung ber Strafgefangenen . '                  | . 5   |
| Grundgefete bicfes Bereins                                 | 7     |
| Grundgefege bicfes Bereins                                 | 29    |
| Rurge Gefdichte bes niederlandifden Gefangnif.             |       |
| mefens, und ber bortigen Gefellichaft gur fittlichen Beff. |       |
| erung der Gefangenen                                       | 31    |
| Entwidelung ber Maasregeln gur Berminberung ber            |       |
| jugenblichen Berbrecher im preuffifchen Staate             | 40    |
| Cirfular . Berfugung bes Minifteriums ber geiftlichen zc.  |       |
| Angelegenheiten vom 11ten Juli 1828                        | 41    |
| Die Magdalenenflifte und andre Bemabungen fur Beff.        |       |
| erung gefallener Madchen im britischen Reiche              | 47    |
| Bur Gefchichte ber Conntagsichulen                         | 54    |
| Bermischtes.                                               |       |
| Muszug aus bem Briefe eines Londoner Freundes an ben       |       |
| Heraufgeber                                                | 58    |
| Die Schwefterfchaft ber Barmbergigfeit ju Mont-            |       |
| pellier                                                    | 59    |
| Fortidritte im Buffande bes Befferungshaufes ju            | •     |
| Genf                                                       | 60    |
| Bufand ber frangbfifchen Galeerenfflaven im Sabre          | •     |
| 1828                                                       | 62    |
| Bolthatigfeits. und Unterrichts. Unfalten in ben           | -     |
|                                                            | 63    |
| französischen Nieberlaffungen                              | •     |
| fcaften im britifden Reiche und ben nordameri              |       |
|                                                            | 64    |
| fanifchen vereinigten Staaten, 1827                        | U4    |
| Einnahme ber vorzüglichften nordamerifanischen             | Q.    |
| wohlthätigen Gefellichaften von 1825 bis 1827 .            | 64    |

| Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes erften Banbes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Burger of the Control |
| nach Fächern geordnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Gefängnifmefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bur Gefdichte bes in Berlin geftifteten Bereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fur die Befferung der Strafgefangenen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grundgefese biefes Bereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| R. Beftatigung bes Bereins 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Darftellung ber bisherigen Thatigfeit bes zu Berlin enf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fandenen Bereins fur bie Befferung ber Strafgefangenen. (Aus amtilicher Quelle.) 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rurge Gefcichte bes nieberlandifchen Gefangnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| wefens, und der dortigen Gefellschaft gur fittlichen Beff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| erung ber Gefangenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ueberficht bet Berurtheilten in ben Gefängniffen bes Ron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| igreichs ber Niederlande in ben Jahren 1821 und 1828,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| und der Strafen, welche diesetben erlitten, nebst Angabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ihrer Berbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fortschritte im Buftanbe bes Befferungshaufes zu Genf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| IV                                                                                   | _                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                      | Geite            |
| Mubanel, Borfieber bes Genfer Befferungshaufes, über bef                             |                  |
| jegigen Zustanb                                                                      | . 286            |
| Buffand ber frangofischen Galeerenstlaven im S                                       |                  |
| 1828                                                                                 | 62               |
| Bericht bes Grafen Portalis, Grofffegelbewahrers                                     | oon 🗸            |
| Franfreich, uber die Berbrechen und Strafen dafe                                     | ibf <del>t</del> |
| mabrend des Sabres 1827, mit Ruchlicken auf die Sa                                   | bre              |
| 1825 und 1826                                                                        | . 65             |
| Die allgemeine Berfammlung ber R. Französisch                                        | en               |
| Gefängnifgefellschaft am 24ften Januar 1828                                          | . 85             |
| Bericht bes Hrn. v. Martignac, französischen Minis                                   | ers              |
| bes Innern, über-ben Zuftand ber Gefängnisse Fra                                     | nt               |
| reichs im Jahre 1828                                                                 | . 93             |
| Infat über die Unterrichtsstuffe ber Gefangenen                                      | . 113            |
| Funf und zwanzigjähriges Jubeljahr ber schlesisch                                    | -                |
| Correttions : Anskalt zu Schweidnit                                                  | . 123            |
| Barnfint's Bemerkungen über bie Besuchung ber Gefa                                   | ng.<br>129       |
| enen<br>Bericht ber Aheinisch-Bestfälischen Gefängnis-Gesellscha                     |                  |
| Zveite Nachricht von der Thatigkeit der Abeinisch-W                                  |                  |
| falifden Gefangnig-Gefellicaft                                                       | 204              |
| Bericht aber bas Arreft. und Correttionshaus                                         | 2 U              |
| Roln im Jahre 1828                                                                   | . 160            |
| 3weiter Bericht über das Arrest- und Correttionshaus                                 | <u> şu</u>       |
| Köln im Jahre 1828                                                                   | . 330            |
| Das Landarbeitshaus zu Brauweiler für die P                                          | iros             |
| ving Abeinpreussen                                                                   | . 169            |
| Die hamburgischen Gefängnisse mabrend ber Sa                                         |                  |
| 1826 und 1827                                                                        | . 181            |
| Jahresbericht der Direction der Straf, und Beff                                      |                  |
| , ungs-Anstalt zu Naugardt für 1828<br>Bemerkungen über die Arbeit und deren Schätzu | . 206            |
| PROPERTINGON ORAY RIA WERAIT NOR RAYAN WAMARIN                                       | πa               |

|                                                                        | ′ ′        |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| <b>V</b>                                                               |            |   |
| •                                                                      | •          |   |
|                                                                        | Seite      |   |
| Ebuard Livingftone von ber inneren Einrichtung                         | J          |   |
| ber Befferungsbaufer                                                   | 257        |   |
| Heberficht der Bermaltung ber Strafanftalt gu                          | <b>.</b> ` |   |
| Lichtenburg in ben Jahren 1827 und 1828                                | . 271      |   |
| Ueberficht ber im Sabre 1827 bei ben hofgerichten be                   | :6         |   |
| Großherzogthums Baben vorgetommenen Berbrechens.                       | į          |   |
| Rlagen und erkannten Strafen                                           | 275        |   |
| Ungabe ber in ben Sahren 1826 und 1827 im Kanton Frei-                 | ,          |   |
| burg vorgekommenen Processe                                            | 281        |   |
| Ueberficht der in den zwolf Jahren von 1815 bis 1826,                  | ,          |   |
| beim oberften Gerichtshofe des Rantons Genf vorgetom-                  | ١,         |   |
| menen peinlichen Sachen                                                | 283        |   |
| Ueberficht der Anklagen und Berbrechen im Baabilande                   |            |   |
| von 1803 bis 1826                                                      | 291        |   |
| Angabe ber peinlichen Rlagen im Baabtlande im Sabre                    | :          |   |
| 1827                                                                   | 296        |   |
| Berfügung bes Ober - Prafibiums ber Proving Pommern an                 | <u>.</u>   |   |
| die Regierungen ju Stettin, Coffin und Stralfund                       | 327        |   |
| Begenwartiger Buffand ber Gefängniffe in Goweben                       | 341        |   |
| Anstalten fur Arme und Strafbare im Ronigreiche Polen                  | 344        | • |
| Die von Gefangenen berausgegebene Beitfdrift .                         | 320        |   |
|                                                                        | `          |   |
|                                                                        |            |   |
| 2. Jugenbliche Bergeben.                                               |            |   |
| Entwidelung ber Maabregeln gur Berminberung be                         |            |   |
| jugenblichen Berbrecher im preufsischen Staate                         | . 40       |   |
| Cirfular. Berfügung bes, Ministeriums ber geiftlichen 26               |            |   |
|                                                                        |            |   |
| Angelegenheiten vom 11ten Juli 1828                                    |            |   |
| Die Anftalten gur Erziehung sittlich verwahrlofe eter Kinder in Berlin |            |   |
|                                                                        | / 115      |   |
| D. E. Ropf's, Inspektors der Berlinischen Anstalt zur Er-              |            |   |
|                                                                        |            |   |
| Berausgeber, über das innere Leben in jener                            | 297        |   |

|                                                      | Geite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Der Strafburgifche Berein fur jugendliche Berbrecher |       |
| vor und nach ihrer Entlassung aus bem Gefängnisse    | 186   |
| Erfter Bericht über bie in Beit beftebende Lebr. und |       |
| Erziehungs-Anftalt fur jugendliche Berbrecher        | 237   |
| Riftelbueber's Entwurf ju einer Arbeits. und Ergieb. |       |
| ungs-Anstalt für Kettlich verwahrlofete Rinder       | 241   |
| Bifdoflich Trieriche Ermahnung an bie Pfarrer gur    |       |
| fraftigen Mitwirtung wiber die Berbrecher im jugend- |       |
| lichen Alter                                         | 321   |
| ingen since                                          |       |
|                                                      |       |
| 3. Befferung.                                        |       |
|                                                      |       |
| Die Magdalenenstifte und andere Bemubungen fur Beff- |       |
| erung gefallener Dladden im britifchen Reiche        | 47    |
|                                                      |       |
| 4. Urmenwefen.                                       |       |
| 4. Atmenwesen.                                       |       |
| Das Landarmenhaus ju Benninghaufen in Beff-          | •     |
| falen                                                | 178   |
| Die Landarmen-Anffalt ju Udermunde                   |       |
|                                                      | 179   |
| Die englische Armensteuer, eine Barnung fur andre    | 0.45  |
| Lånder                                               | 247   |
|                                                      | `     |
| 5. Bolfserziehung und Allgemeines.                   |       |
|                                                      |       |
| Bur Geschichte ber Sonntagsschulen                   | 54    |
| Musthg aus bem Briefe eines Londoner Freundes an ben |       |
| herausgeber                                          | 58    |
| Die Somefterfcaft ber Barmbergigfeit gu Monts        | •     |
| pellier                                              | 59    |
| Boblthatigfeits- und Unterrichts Anftalten in ben    |       |
| frangofficen Rieberlaffungen                         | 63    |
| Einnahme ber vorzüglichften wohlthatigen Gefell-     |       |
| *                                                    |       |

|                                                                | Geite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| fcaften im britifchen Reiche und ben nordame.                  | ,     |
| ritanifden vereinigten Staaten, 1827                           | 64    |
| Einnahme bet vorzüglichsten nordamerikanischen                 | •     |
| wohlthätigen Gefellschaften von 1825 bis 1827 .                | 64    |
| Armenerziehung in Ronigsberg                                   | 126   |
| Berbreitung bes ersten Schulunterrichtes im Staate             |       |
| Remort                                                         | 127   |
| Banbernde Bacherfammlungen in Großbritannien                   | , 128 |
| Der Zuftand des erften Schulunterrichtes in Frank              | •     |
| reich                                                          | 187   |
| Befdrankung bes Lotto's in Frankreich und Preuffen .           | 191   |
| Brillen, ein neues Schulbedurfniß                              | 192   |
| Darftellung bes Armenschulwefens ber Stadt Berlin im           | 7     |
| Jahre 1828                                                     | 347   |
| Bericht über die Armenfreischule in den v. Bulfnisschen Sauf-  | •.    |
| ern vor den Hamburger Thore in Berlin                          | 363   |
| Buffand des Friedrichs Baisenhauses zu Berlin im Sahre         | •     |
| 1828                                                           | 373   |
| Literatur der über die Gegenstände dieser Zeitschrift im Sahre |       |
| 1828 und im erften Salbjahre 1829 erfcbienenen Schriften       | 376   |
| - 1                                                            |       |

## Drudfehler und Berbefferungen.

Seite 59 Anmert. 1. fur 10 lies 40.

- 151 Zeile 12. f. ? L. Werberei. - 167 Z. 4. f. 25sten L. 25sten.

- 297 f. beantwortet L. bevorwortet.

— 303 Z. 4. f. Geographie L. Spazierengehen. — 318 Z. 10 nach in's L. Auge.

## Worwort.

Du ben erfreulichen Wirkungen einer trauer- und unruhvollen, noch nicht lange vorübergegangenen Beit, welche burch blutige Berftohrung und Bering. achtung des Alten, ihr Dafenn am bleibenoffen be-'urfundet hat, gehort ohne Zweifel, die feitdem, und wahrscheinlich grade in Rolge des erlittenen Druckes, wieder erwachte Freude am Ueberlieferten, am Baterlandischen, und am rem Menschlichen. Mit ber, durch die sogenannten Philosopheme einer inhaltlofen und in fich felbft gerfallenden Schule bes Materialismus, oft erschutterten Gottesfurcht, ift aber bei ben Befferen auch der Gifer gurudgefehrt, burch freiwillige und Opfer bringende Berbindungen und Bereine, die Leiden, das Elend und die Berderbnif des Mitmenfchen, und insbesondre ber; jest durch den Abfluß des fruher in den hoheren Standen muchernden Berderbniffes, angeftedten niederen Ordnungen der burgerlichen Gefellschaft, ju mildern und ju bemmen. Go find in dem furgen Beitraume von noch nicht anderthalb Jahrzehnden, auf dem festen Lande Europens, wie fruber im britischen Reiche, und wie im Mittelalter, als der Julius Jahrb. 1829. 16 Seft.

Staat noch nicht auf eignen Jußen zu ftehen vermocht hatte, unter dem Schutze der alles umschliessenden Kirche, bereits zahllose Vereine und Gestifte zu dem angegebenen Zwecke entstanden, und werden, wenn nicht alles tauscht, von Jahr zu Jahr, noch zahl- und seegensreicher unter uns werden und wirken.

Bei diefer flar ausgesprochenen, und immer beutlicher hervortretenden lobensmerthen Richtung ber Beit, und bei ber bem Deutschen im Bunde ber gefitteten Bolfer einmal angewiesenen Stellung bes Sammlers, des Berfaupfers, Bergleichers, und man barf es ohne Bolfseitelfeit fagen, auch bes gerechten Burdigers aller Geschehniffe des In- und Auslandes, icheint es daber auch munichenswerth, daß fich recht bald fur jene Richtung, ein folches allgemeines Organ, und zwar in unfrem Baterlande bilbe, um fo mehr, ba auch fremde, auf Gelbft. ffandigfeit und Bolfsehre bochft eifersüchtige Dationen, das Gute und Schapbare anzuerkennen und ju benugen anfingen, mas der Deutsche, fo wie beffen Sprache und Literatur, ihnen schon lange geboten hat, und noch immer darzubringen bereit iff. So vielfältig nun aber auch ein folder Wunfc gehegt worden ift, und fo bochft ichagenswerthe Berfuche zur Erfullung deffelben \*), auch hin und

<sup>\*)</sup> The Philanthropist. London, 1812—17, 8. 7 Bbe.

The Inquirer. London, 1822—23, 8. 2 Bbe. — De Star. Amsterdam, 8. Seit 1822. — Le Philanthrope. Bruxelles, 8. Seit 1823. — Appert Journal des Prisons, Hospices, Ecoles primaires et Établissemens de biensaisance. Paris, 8. Seit 1825. — Hartseben's allgemeine fritische

wieder an verschiedenen Orten gemacht wurden, so hat dennoch die Schwierigkeit des Unternehmens, und die raumliche und personliche Setrenntheit und Unbekanntschaft so vieler Gleichgefinnten, deffen volle Ausführung bisher gehindert.

Raum murde es baher der Unterzeichnete magen, die Last eines Unternehmens vor dem Starkere, Gewandtere, und in allem reicher Begabte, gurud. getreten find, auf feine Schultern ju nehmen, mare er nicht innig von der in unfrem Baterlande fo oft erprobten Wahrheit überzeugt, daß es feinen folimm, eren Reind Des Guten giebt, als den Wunfch, nur das Befte ju licfern, daß es dem, der wie ber Berausgeber das Glud hat, in den meiften gefitt. eten gandern gablreiche, wohlgesinnte und thatige Freunde ju gablen, weit mehr geziemt, ein gutes und durch die Pflicht gebotenes Werk, bei bem es nicht auf Ruhm irgend einer Art abgesehen fenn barf, ju beginnen, und wenn fich unüberfteigliche Binderniffe demfelben entgegenthurmen follten, es freiwillig wieder aufzugeben, als muthlos und unthatig die Bande in den Schoos ju legen, und wenn nicht endlich die burch Ronigliche Gnade in Diefer Sauptstadt eben erfolgte Bestätigung eines Bereines fur die Befferung der Strafge. fangenen, gleichsam ein Zeichen verliehe von dem neuen und noch fraftigeren Aufschwunge, ben die

Annalen der Berhaft:, Straf: und Besserungs: Anstalten, der torperlichen und geistigen heilungs: Institute, der Wohlthatige keits: Anstalten und Bereine, so wie der Elementar:, Indussities und polytechnischen Schulen. Basel, 1825 — 27, 8. 6 hefte.

gefdilderte nachftenliebende Richtung der Zeit, min-

Durch diese Betrachtungen ermuthigt, wagt es daher der Unterzeichnete, gegenwartige, fürs erste monathlich erscheinende Zeitschrift, im Vertrauen auf den, jedem ernsten und redlichen Streben nicht entstehenden gottlichen Beistand zu beginnen, und ersucht hierdurch alle, den ausgesprochenen Gesinnungen und Bestrebungen beipslichtende Menschenfreunde des In- und Auslandes, ihn durch ihren Nath, so wie durch Zusendung von Beiträgen der angegebenen Art, zu unterstüßen, um so gemeinschaftlich, die zerstreuten Strahlen der Werke der christlichen Liebe unserer Zeit, erst in einen Brennpunkt zu sammeln, und dann wieder erwärmend und belebend, über die gesammte gesittete Welt zu verbreiten.

Der Berausgeber.

ber allerhöchsten Rabinetsordre vom 27sten Juli 1828, am 10ten Sept. d. J., die benfelben beigefügte, zu ben erfreulichsten Hoffnungen berechtigende Bestätigung, erhalten haben.

## Grundgesete

hed

in Berlin gestifteten Bereins fur Die Befferung ber Straf. Gefangenen.

## I. 3med bes Bereins.

- §. 1. Der Zweck dieses Bereins ist, den Behorden, welchen die Berwaltung der Gefängnisse und Strafansstalten untergeordnet ist, behulflich zu senn, aus ihnen Besse erungsanstalten zu machen, also die in denselben befindlichen, eben so mitleids als straswurdigen Opfer eigener Schuld, wo möglich zu frommen und nützlichen Staatsburgsern umzuschaffen.
- §. 2. Der Verein wird seine Wirksamkeit bei ben ber Hauptstadt zunächst gelegenen Strass und Correctionsanstalten, nahmentlich bei den zu Spandau, Brandenburg, Luckau, Landsberg und Strausberg befindlichen, den Militair-Strassanstalten zu Spandau und Küstrin, so wie dem Arbeitsbause zu Berlin beginnen, und, nach Maasgabe seiner allmäligen Ausbreitung, der Theilnahme, welche sein Unternehmen in den Provinzen der Monarchie findet, und der badurch entstehenden Zunahme seiner personlichen und pecunidren Hülfsmittel, seine Wirksamkeit auch auf andre Strassund Correctionsanstalten des Vaterlandes auszudehnen suchen.

Gleichzeitig war aber von den fur die Stiftung eines Gefängniß. Vereines Verbundenen, ein Ausschuß von fieben Mitgliedern, ju Berathungen über einen Gesetentwurf fur benfelben, ernannt worden, bestebend aus ben Berren

Beh. Dber Regierungerath Behrnauer, Criminal Director Digig, Staatsrath und R. Leibargt Dr. Bufeland, Freiherr von Kottwig, Geh. Ober Juftigrath Muller, Major von Rubloff, und Geb. Juftigrath Schmalz. Diese gesellten fich bald barauf bei ihren Berathungen

noch folgende drei herren hingu:

Seh. Legationsrath Uncillon, Probft Reander, General. Major von Thiele I.

Mus den gemeinschaftlichen, am 12ten November 1827 bon ben Mitgliedern bes Bereines genehmigten Arbeiten ber Ebengenannten, find nun nachstebenbe Grundgesetze bes. felben bervorgegangen, welche, nach geschehener Einreichung gur Allerhochsten Bestätigung, und nachdem die von S. M. bem Ronige abgeforberten Gutachten ber Ministerien bes Innern und der Justix günstig ausgefallen waren, in Kolge

befferung ber Gefangniffe und fittliche Befferung ber Gefangenen, entlaffenen Straflinge u. f. m., gehalten im Frublinge 1827 ju Berlin, von Rifolaus Beinrich Julius Dr. Erweiters berausgegeben, nebft einer Einleitung über bie Bablen, Arten und Urfachen ber Berbrechen in verschiedenen europaischen und amerikanischen Staaten u. f. w. Mit 38 Beilagen und 4 Steinbruden. Berlin, 1828, 8. CLXVIII und 368 Seiten.

ber allerhöchsten Rabinetsordre vom 27sten Juli 1828, am 10ten Sept. d. J., die denselben beigefügte, zu den erfreuliche fen Hoffnungen berechtigende Bestätigung, erhalten haben.

## Grund gesetze

bes

in Berlin gestifteten Bereins fur die Befferung ber Straf. Gefangenen.

## I. 3med bes Bereins.

- §. 1. Der Zweck dieses Vereins ist, den Behörden, welchen die Verwaltung der Gefängnisse und Strafansstalten untergeordnet ist, behülflich zu seyn, aus ihnen Besserungsanstalten zu-machen, also die in denselben befindlichen, eben so mitleids. als strafwürdigen Opfer eigener Schuld, wo möglich zu frommen und nützlichen Staatsbürgern umzuschaffen.
- §. 2. Der Berein wird seine Wirksamkeit bei ben ber Hauptstadt zunächst gelegenen Stras, und Correctionsanstalten, nahmentlich bei den zu Spandau, Brandenburg, Luckau, Landsberg und Strausberg befindlichen, den Militair Strassanstalten zu Spandau und Rüstrin, so wie dem Arbeitsbause zu Berlin beginnen, und, nach Maasgabe seiner allsmäligen Ausbreitung, der Theilnahme, welche sein Unternehmen in den Provinzen der Monarchie findet, und der badurch entstehenden Zunahme seiner personlichen und pecusnidren Hülfsmittel, seine Wirksamkeit auch auf andre Strassund Correctionsanstalten des Vaterlandes auszudehnen suchen.

Auf polizeiliche und Untersuchungs. Sefängniffe wird fich diese, zunächst nur in der im §. 4 angedeuteten Art, und zu dem, am Schlusse jenes §. erwähnten Behufe, ersstrecken, auf die darin befindlichen Sefangenen selbst aber, nur in so fern, als die betreffenden Justiz. und Polizeis Behörden eine Einwirkung des Vereins, zulässig und wünschsenswerth finden.

- S. 3. Dem im S. 1 bemerkten Zwecke gemäß, wird bie Wirksamkeit bes Bereins breifacher Urt seyn.
  - I. den Behorden zur Kenntniß und Entfernung alles Deffen behulflich zu senn, was in der Sinrichtung oder Berwaltung der Strafe und Correctionsanstalten, der sittlichen und burgerlichen Besserung ihrer Bewohner hinderlich ist;
  - II. für diese Besserung unmittelbar durch die im §. 5 bezeichneten Mittel, so wie
  - III. bafür zu forgen, daß die entlassenen Sträflinge nicht burch Hulflosigkeit wieder zu Verbrechen verleitet, sons bern möglichst auf dem Wege der Besserung erbalten werden.

## II. Mittel bes Bereins.

§. 4. Zu ersterem Zwecke wird der Verein, unter bem Beistande der Behorden, dahin streben, eine genaue und fortgesetzte Kenntnis derjenigen Sefängnisse, Strafansstalten und Correctionshäuser, auf welche seine Wirksamkeit sich ausbehnen wird, der Mängel oder Vorzüge ihrer Einzichtung und Verwaltung, so wie der Wirkungen, welche diese auf den sittlichen Zustand der darin Verhafteten, auf

ъ.

ihre Sesundheit und auf ihre Vorbereitung zum bereinstigen Wiedereintritte in das burgerliche Leben haben, zu erhalten, um demnächst die daraus gewonnenen Ansichten und Wünsche den Behörden mitzutheilen, und ihnen dadurch zur Kenntsniß, und, so weit dem Vereine eine Einwirkung darauf gesstattet wird, zur Entfernung der vorhandenen Mängel, beshülflich zu seyn.

- §. 5. In Ruckficht auf ben zweiten Theil ber Wirks famteit bes Bereins wird berfelbe, unter Berückfichtigung ber befondern kocalverhaltniffe, fich angelegen fenn laffen:
- a) theils burch die von den Beamten der Strafanstalten einzuziehenden Nachrichten, theils durch unmittelbare Beobsachtung, den Gemuthszustand der einzelnen Gefangenen, und den moralischen Grund ihrer Bergehungen zu erforschen, um dadurch die, nach ihrer besondern Individualität, zu einer wohlthätigen Einwirfung auf ihre Gemuther geeigeneten Mittel, kennen zu lernen;
- b) zu einer zweckmäßigen Sonderung in Rlaffen, so weit die Dertlichkeiten diese möglich machen, nicht bloß nach Gesschlecht und Alter, so wie nach der Strafbarkeit des Bersbrechens, sondern auch nach der, während der Strafzeit sich zeigenden, größeren oder geringeren Annäherung zur Besserung, behülflich zu senn;
- c) die Gefangenen durch religidsen Unterricht und Erbauung, unter Berücksichtigung der Verschiedenheit ihrer Confessionen, so wie durch Vertheilung von Schriften, welche wahre Frommigkeit, Sittlichkeit, und Sinn für dürgerliche Ordnung bei ihnen zu beleben geeignet sind, zur Erkenntniß ihres unglücklichen Zustandes zu bringen, ernstliche Reue und anhaltenden Vorsatz der Besserung, so wie das Ver-

langen nach bem Trofte und ben hoffnungen für jene und biefe Welt, in ihnen ju erregen, beren ber Gottesfürchtige sich erfreuet;

- b) Arbeitslust in ihnen zu erwecken. Der Verein wird baber in benjenigen Straf: und Correctionsanstalten, wo es an binlanglicher Beschäftigung mit Arbeiten, Die ben Unlagen und Rorperfraften ber einzelnen Straflinge und Berhafteten angemeffen find, fehlt, biefe, unter Berucfficht igung ber ortlichen Berhaltniffe ber Unftalt, zu ermitteln suchen, babei besonders auf folche Beschäftigungen bedacht fenn, die ihnen, nach ihrer Rückfehr ins burgerliche Leben, ihr Kortfommen fichern fonnen, ben Absat biefer Arbeiten möglichst befordern, und baraus, soweit es ohne Beeins trachtigung des der Strafanstalt an dem Ertrage zustebenben Untheils geschehen fann, einen, theils gur Belohnung bes Kleisses, burch fleine augenblicklich zu bewilligende Bortheile, theile zur Ausstattung bes Gefangenen, bei seiner bereinstigen Entlassung bestimmten und ihm zu berechnenden Konds, bilden. Endlich
- e) wird der Verein den Gefangenen und Straflingen Unterricht in den Elementarkenntnissen, Lesen, Schreiben, Rechnen, so weit es ihnen daran mangelt, und bei denen, welche Fähigkeit dazu haben, im Choralgesange ertheilen lassen.
- §. 6. Die Sorge für die aus der gefänglichen haft Entlassen, wird hauptsächlich darin bestehen, daß der Bercin ihnen die Quellen ehrlichen Erwerbes zu eröffnen, und sie in Berhältnisse zu bringen sucht, die ihrer ausseren und innern Individualität, besonders auch dem während der Straszeit gezeigten Grade der Besserung, angemessen sind;

daß er ferner durch Mitglieder der Sefellschaft, welche ihren Berhaltnissen, Einsichten und Sesinnungen nach sich dazu eignen, sie in einer Art von beobachtender Aussicht erhalt, und ihnen, durch diese, in sittlichen und leiblichen Nothen, mit Nath und That beisteht.

- §. 7. Die Anwendung der im Borstehenden bezeicheneten Mittel, wird sich nach den persönlichen und pecuniaren Hulfsmitteln, welche dem Bereine in Bezug auf jede derselben zu Gebote stehen werden, modificiren. Er behalt sich daher vor, den bei den einzelnen Strafanstalten unmittelbar für seine Zwecke wirkenden Mitgliedern des Bereins, unter Berücksichtigung jener drilichen Berhaltnisse, und im Einverstande mit den betreffenden Provinzialbehorden, besondre Unweisungen darüber zu ertheilen.
- §. 8. Als ein sehr wunschenswerthes Ziel seines Strebens wird der Berein es betrachten, wenn die Staatsvers waltung sich späterhin bewogen finden sollte, ihm die Anlegung und Einrichtung einer neuen Strafanstalt in Berlin oder dessen Rahe anzuvertrauen, diese dem Ideale einer zweckmäsig eingerichteten Anstalt der Art, möglichst nahe zu bringen.

## III. Mitgliedschaft des Bereins.

§. 9. Zum Mitgliebe bes Bereins kann Jeber, ohne Unterschied des Standes und der Religion, zugelassen wers den, der mit redlichem Willen für die Zwecke des Bereins mitzuwirken gesonnen ist. Diese Mitwirkung muß, um die Mitgliedschaft erwerben zu können, entweder durch einen regelmäßigen jährlichen Beitrag von wenigstens vier Thal-

ern zu ber Kasse ber Gesellschaft, ober an ben Orten, wo eine Straf. ober Corrections.Anstalt sich befindet, durch sortgesetzte personliche und unmittelbare Forderung der Bwecke des Bereins, namlich durch Theilnahme an der Aufsicht, am Unterrichte, oder an der religidsen Erbauung in der Anstalt, geschehen.

Wer, ohne einen regelmäßigen Gelbbeitrag, zu dem Fonds der Gesellschaft ein für allemal ein Geschent von wenigstens zwei Thalern giebt, oder mindestens fünf Thaler. sammelt, wird als Wohlthater des Vereins anerkannt, und als solcher, in den öffentlich bekannt zu machenden Listen nahmhaft gemacht; zinsbare Capitalschenkungen aber werden in diesen Listen, so wie in den Verechnungen der Vereinstasse, siebe, siets unter dem Namen des Geschenkgebers sortgeführt.

Der Verein wird übrigens jeden, auch ben geringsten, laufenden oder einmaligen Gelbbeitrag, mit Danf gegen ben Geber annehmen.

§. 10. Das Directorium des Vereins ist befugt, ehre enwerthe Manner des In. und Auslandes, deren Mitsgliebschaft dem Vereine, in Rücksicht auf ihr Streben und Wirken für das Wohl der Menschheit, besonders werth seyn nuß, zu Ehren mitgliedern desselben, auch, als besondere Auszeichnung, einzelne solcher Mannern zu lebenstänglichen Ehren. Mitgliedern des Directoriums zu ernennen.

Bu biefer letteren Ernennung, welche einem folchen Ehrenmitgliebe, wenn es in Berlin wohnt, ober sich temporair baselbst befindet, das Recht giebt, ju allen Versammliungen und Berathschlagungen des Directoriums eingelaben

zu werden, und an demelben mit berathender Stimme Theil zu nehmen, bedarf es jedoch immer der einstimmig en Einwilligung sammtlicher wirklichen Mitglieder des Directoriums; auch darf die Anzahl dieser Ehrenmitglieder besselben, zu gleicher Zeit, nie mehr als funf betragen.

- §. 11. Vorzüglich wünschenswerth ist dem Vereine, die thätige Theilnahme der Seistlichen beider Confessionen; er wird daher bemüht senn, sich ihrer Beihülfe, sowohl zu der im §. 6 bemerkten Aussicht auf die entlassenen Sträflinge, als insonderheit zu dem religiösen Unterrichte, und zu den Erbauungsstunden in den Strafanstalten, zu versstehern.
- §. 12. Bei bensenigen Straf. Anstalten, wo nicht schon ein eigener Hausgeistlicher vorhanden, oder die ebenserwähnte Aushülfe durch die Ortsgeistlichen entweder nicht anwendbar, oder, in Rücksicht auf die Oertlichteit, so wie auf die religiösen Bedürfnisse der Anstalt, in Folge der Bersschiedenheit der Confessionen, nicht ausreichend ist, wird der Berein die Anstellung eigener Hausgeistlichen zu bewirken suchen, und erforderlichen Falls, wenn seine Fonds es gesstatten, die Dotirung ihrer Stelle übernehmen.
- §. 13. Für ben im §. 5 unter e. bemerkten Elemenstar-Unterricht werden, in sofern nicht dazu geeignete Mitsglieder des Vereins sich demselben freiwillig unterziehen, mit Einverständniß der Behorde, Lehrer besoldet, welche die Mitgliedschaft des Vereins, jedoch nur entweder als Ausszeichnung, für besondere, dem Zwecke desselben entsprechende Thätigkeit; oder durch einen Geldbeitrag, nach der im §. 9 enthaltenen Vestimmung, erwerben können. Besonders willsommen wird dem Vereine, in Rücksicht auf diesen Un-

terricht, ber Beitritt ber an ben Orten ber Strafanstalten . sich befindenden Schullehrer seyn.

## IV. Berfassung des Bereins.

### 1) Directorium.

§. 14. Die Sorge für die Ausbreitung des Vereins, die obere Leitung seiner Angelegenheiten, seiner Geschäfte und seiner Wirksamkeit, so wie die, zu letzterem Behuse, nach §. 7 erforderlichen Vereinbarungen mit den Staatsbehorden, sind einem Directorio übertragen, welches seinen Sis in Berlin hat, und aus

einem Prasidenten zweien Stellvertretern besselben, vier Secretairen und den Vorstehern der im folgenden § genanns ten vier Ausschuffe,

Die Grundfage über die Wahl, das Ausscheiben, und die Ersetzung der Directionsmitglieder, enthalt das diesem Grundgesetze angehängte Regulativ.

jusammen aus eilf Mitaliebern besteht.

## 2) Bereinsausschuffe.

- §. 15. Bu den für die Wirksamkeit des Vereins und die Anwendung seiner Mittel nothigen Vorarbeiten, so wie zur Prüfung der sich darauf beziehenden Vorschläge, bilden sich aus den zu Berlin wohnenden Mitgliedern des Vereins, welche an jenen Geschäften Theil zu nehmen geneigt sind, vier Ausschüsse:
  - 4) Für die religiossittliche Bildung der Strafgefangenen durch Unterricht und Erbauung.

- b) Für ihre angemeffene Beschäftigung.
- c) Fur ihr Fortfommen nach ber Strafzeit.
- b) Fur die Finang-Angelegenheiten des Bereins.

Die Zahl der Mitglieder dieser Ausschuffe, ist nicht beschränkt, indem jedem wirklichen Mitgliede des Bereins, insofern es seinen, wenn auch nur einstweiligen Aufenthalt in Berlin hat, das Recht zur Mitgliedschaft in einem der genannten vier Ausschüffe, nach seiner eigenen Wahl, zussieht. Alle in Berlin dem Verein Beitretenden sind daher, bei ihrem Eintritte, von Seiten des Directoriums zu der Erklärung zu veranlassen:

ob sie an den Arbeiten des Vereins in einem dies fer vier Ausschusse Theil zu nehmen geneigt sind, und in welchem derselben,

indem der sich dazu bereit Erklarende, schon in Folge dieser Erklarung, Mitglied des von ihm gewählten Ausschusses wird, ohne daß es dazu einer weitern Formalität bes darf, als daß der Borsteher des letzteren, durch das Die rectorium, von dieser Erklarung in Kenntniß gesetzt wird.

§. 16. So wie die Theilnahme an der Mitgliedsschaft eines Ausschusses, von der Willführ jedes zu Berlin wohnenden, oder sich daselbst aushaltenden, wirklichen Mitgliedes des Bereins abhängt, so ist auch der Austritt aus demselben, und der Uebertritt zu einem andern Ausschusse, wenn das Bereinsmitglied sich überzeugt hat, das dessen Wirfungsfreis seinen persönlichen Reigungen und Berhälts nissen mehr zusagt, seiner eigenen Wahl und Bestimmung anheimgestellt. Dieser Uebertritt darf jedoch, ohne besondre Genehmigung des Directoriums, nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Eintritte in den zu verlassenden Aus-

seige davon gemacht zu haben, Statt finden, und eben so fann die gleichzeitige Theilnahme an zweien oder mehreren Ausschüssen, nur mit Genehmigung des Directoriums, oder auf dessen befondre Veranlassung, Statt finden. Ein solches Mitglied mehrerer Ausschüsse, darf jedoch bei Abstimmung über die im §. 30. erwähnten Gesesvorschläge, so wie bei den Wahlen der Directionsmitglieder, das Stimmerecht nur in einem dieser Ausschüsse ausüben.

- §. 17. Die Mitglieder eines jeden dieser Bereinsaussschuffe mahlen unter sich, oder aus der Zahl der in Berslin wohnenden, und nicht schon eine Beamtenstelle im Berseine bekleidenden Mitgliedern desselben, einen Stellvertreter desselben, und zwei Secretaire. Bon diesen bedürfen der Borsteher und dessen Stellvertreter, der Genehmigung des Directoriums. Die in dieser Art gewählten Borsteher der Ausschuffe, sind nach §. 15. allemal auch Mitglieder des Directoriums, und der des Finang-Ausschusses ist zugleich der Schahmeister des Bereins.
  - 3) Localvereine an ben Orten ber Strafanstalten.
- §. 18. Das Directorium wird bemüht seyn, an ben Orten, wo Straf, oder Correctionsanstalten sich befinden, aus den, daselbst und in ihrer unmittelbaren Nähe zur Theilsnahme an dem Wirken des Vereins sich bereit sindenden Männern, Localvereine zu bilden, nicht allein als Organe des Directoriums für die betreffenden Straf, oder Besserungsanstalten, sondern auch um die Mittel zu gewähren, sich von den innern und aussern Verhältnissen dersetz

ben in genaue Renntnif ju fegen, und fortwährend barin ju erhalten.

## Localausschüffe.

9. 9. 19. Der Localverein wahlt aus feiner Mitte, fowohl zur Leitung feiner Geschäfte, als auch zur unmittelbar thatigen Einwirfung auf die Gefangenen der Strafober Correctionsanstalt, einen Ausschuß, der, ausser den zur Besorgung ber Geschäfte erforberlichen Beamten, nahmlich einem Vorsteher, einem Secretair, und einem Rechnungeführer, aus einer Ungahl von Mitgliedern besteht, beren eigenthumliche Bestimmung ift, für die 3wecke bes Bereins, so weit fie unmittelbar auf die fittliche und burgerliche Befferung ber Strafgefangenen, fen es burch Unterricht, religible Erbauung, Beschäftigung, Claffification u. f. w. fich beziehen, nach Unleitung der in ben § §. 4 und 5 angedeuteten Grundfage, perfonlich thatig in fenn. Besonders liegt ihnen, insofern fie nicht zur Claffe ber in ben § . 11 und 12 bezeichneten Geistlichen gehoren, ob, nach einer unter fich zu vereinbarenden, von dem Borsteher des Localvereins zu genehmigenden Reihefolge, Die Strafanstalt, so oft es fenn fann, ju befuchen, um sowohl Die Beschaffenheit berfelben, und ihre Berwaltung, als auch ben aufferen und inneren Zustand der Gefangenen aufe Genaufte fennen zu lernen, und bemnachft ihre Beobachtungen und Bemerkungen, entweder sofort dem Borfteber des Localvereins, ober bem letteren, in deffen nachster Versammle ung, jur etwa nothigen weiteren Beranlaffung, vorzutragen.

Die moralische Kraft des Bereins wird daher haupts Julius Jahrb. 1829. 18 Heft.

ern zu der Raffe der Gesellschaft, oder an den Orten, wo eine Straf. oder Corrections. Anstalt sich befindet, durch fortgesetzte personliche und unmittelbare Förderung der Zwecke des Bereins, nämlich durch Theilnahme an der Aussicht, am Unterrichte, oder an der religiösen Erbauung in der Anstalt, geschehen.

Wer, ohne einen regelmäßigen Gelbbeitrag, zu bem Fonds ber Gesellschaft ein für allemal ein Geschenk von wenigstens zwei Thalern giebt, ober mindestens fünf Thaler sammelt, wird als Wohlthäter bes Vereins anerkannt, und als solcher, in den öffentlich bekannt zu machenden Listen nahmhaft gemacht; zinsbare Capitalschenkungen aber werden in diesen Listen, so wie in den Verechnungen der Vereinstaffe, stets unter dem Namen des Geschenkgebers sort gesührt.

Der Verein wird übrigens jeden, auch den geringsten, laufenden oder einmaligen Geldbeitrag, mit Dank gegen ben Geber annehmen.

§. 10. Das Directorium des Vereins ist befugt, ehrenwerthe Männer des In- und Auslandes, deren Mitsgliedschaft dem Vereine, in Rücksicht auf ihr Streben und Wirken für das Wohl der Menschheit, besonders werth seyn näuß, zu Ehrenmitgliedern desselben, auch, als besondere Auszeichnung, einzelne solcher Männern zu lebenstänglichen Ehren-Mitgliedern des Directoriums zu ernennen.

Bu biefer letteren Ernennung, welche einem folchen Ehrenmitgliede, wenn es in Berlin wohnt, oder sich temporair daselbst befindet, das Recht giebt, zu allen Versammlsungen und Berathschlagungen des Directoriums eingeladen

zu werden, und an demelben mit berathender Stimme Theil zu nehmen, bedarf es jedoch immer der einstimmsig en Einwilligung sammtlicher wirklichen Mitglieder des Directoriums; auch darf die Anzahl dieser Strenmitglieder besselben, zu gleicher Zeit, nie mehr als funf betragen.

- §. 11. Vorzüglich wünschenswerth ist dem Vereine, die thatige Theilnahme der Geistlichen beider Confessionen; er wird daher bemüht senn, sich ihrer Beihülfe, sowohl zu der im §. 6 bemerkten Aufsicht auf die entlassenen Strafflinge, als insonderheit zu dem religidsen Unterrichte, und zu den Erbauungsstunden in den Strafanstalten, zu verssichern.
- §. 12. Bei bensenigen Straf. Anstalten, wo nicht schon ein eigener Hausgeistlicher vorhanden, oder die ebenserwähnte Aushülfe durch die Ortsgeistlichen entweder nicht anwendbar, oder, in Rücksicht auf die Oertlichkeit, so wie auf die religiösen Bedürsnisse der Anstalt, in Folge der Bersschiedenheit der Confessionen, nicht ausreichend ist, wird der Berein die Anstellung eigener Hausgeistlichen zu bewirken suchen, und erforderlichen Falls, wenn seine Konds es gesstatten, die Dotirung ihrer Stelle übernehmen.
- §. 13. Für ben im §. 5 unter e. bemerkten Elemenstar-Unterricht werden, in sofern nicht dazu geeignete Mitsglieder des Bereins sich demselben freiwillig unterziehen, mit Einverständnis der Behorde, Lehrer besoldet, welche die Mitgliedschaft des Vereins, jedoch nur entweder als Auszeichnung, für besondere, dem Zwecke desselben entsprechende Thätigkeit; oder durch einen Geldbeitrag, nach der im §. 9 enthaltenen Bestimmung, erwerben können. Besonders willsommen wird dem Vereine, in Rücksicht auf diesen Un-

schuß, und nicht ohne vorher dem Porsteher desselben Anzeige davon gemacht zu haben, Statt finden, und eben so kann die gleichzeitige Theilnahme an zweien oder mehreren Ausschüssen, nur mit Genehmigung des Directoriums, oder auf dessen befondre Beranlassung, Statt finden. Ein solches Mitglied mehrerer Ausschüsse, darf jedoch bei Abstimmung über die im §. 30. erwähnten Gesetvorschläge, so wie bei den Wahlen der Directionsmitglieder, das Stimmurecht nur in einem dieser Ausschüsse ausüben.

- §. 17. Die Mitglieder eines jeden dieser Bereinsaussschuffe mablen unter sich, oder aus der Zahl der in Berlin wohnenden, und nicht schon eine Beamtenstelle im Bereine bekleidenden Mitgliedern desselben, einen Stellvertreter desselben, und zwei Secretaire. Bon diesen bedürfen der Borsteher und dessen Stellvertreter, der Genehmigung des Directoriums. Die in dieser Art gewählten Borsteher der Ausschuffe, sind nach §. 15. allemal auch Mitglieder des Directoriums, und der des Finanz-Ausschusses ist zugleich der Schahmeister des Bereins.
  - 3) Localvereine an ben Orten ber Strafanstalten.
- §. 18. Das Directorium wird bemuht seyn, an ben Orten, wo Straf: oder Correctionsanstalten sich befinden, aus den, daselbst und in ihrer unmittelbaren Rahe zur Theilsnahme an dem Wirfen des Bereins sich bereit sindenden Rannern, Localvereine zu bilden, nicht allein als Organe des Directoriums für die betreffenden Straf: oder Besserungsanstalten, sondern auch um die Mittel zu gewähren, sich von den innern und aussern Verhältnissen dersels

ben in genaue Renntnif ju fegen, und fortwährend barin ju erhalten.

#### Localausschuffe.

9. 19. Der Localverein wählt aus seiner Mitte, sowohl zur Leitung seiner Geschäfte, als auch zur unmittels bar thatigen Einwirfung auf die Gefangenen der Strafober Correctionsanstalt, einen Ausschuß, ber, ausser ben gur Beforgung ber Sefchafte erforberlichen Beamten, nahmlich einem Borfteber, einem Secretair, und einem Rechnungsführer, aus einer Ungahl von Mitgliedern besteht, beren eigenthumliche Bestimmung ist, für die 3wecke bes Bereins, so weit sie unmittelbar auf die sittliche und burgerliche Befferung ber Strafgefangenen, fen es durch Unterricht, religible Erbauung, Beschäftigung, Classification u. f. w. fich beziehen, nach Unleitung der in ben 66. 4 und 5 angedeuteten Grundfage, perfonlich thatig in fenn. Besonders liegt ihnen, insofern fie nicht gur Claffe ber in den § §. 11 und 12 bezeichneten Beiftlichen gehoren, ob, nach einer unter fich zu vereinbarenden, von dem Borfteber des Localvereins ju genehmigenden Reihefolge, Die Strafanstalt, so oft es fenn fann, ju besuchen, um sowohl bie Beschaffenheit berfelben, und ihre Berwaltung, als auch ben aufferen und inneren Zustand der Gefangenen aufs Genaufte fennen zu lernen, und bemnachst ihre Beobachtungen und Bemerkungen, entweder fofort dem Borftcher des Localvereins, oder dem letteren, in beffen nachfter Berfammle ung, jur etwa nothigen weiteren Beranlaffung, borgutragen.

Die moralische Kraft des Bereins wird daher haupt-Julius Jahrb. 1829. 18 heft. 2 sächlich in den Mitgliedern dieser Localausschüsse, den versteinstvollsten seiner Theilnehmer, bestehen. Die Anzahl der zu dieser unmittelbaren Einwirkung auf die Strafgefangsenen zuzukassenden Personen, wird sich bei jeder einzelnen Strafanstalt nach den besondern drilichen Umständen richten. Achtungswerthe Bürger der Stadt, welche, die heils igkeit des Zweckes erkennend, ihm mit dem ausopferungssvollen Eiser der christlichen Liebe, eine verständige und zwecken mäßige Thätigkeit zu widmen geeignet und geneigt sind, werden dem Bereine dazu vorzugsweise willsommen senn. Bon der Berpslichtung zu Geld-Beiträgen zur Kasse bessele ben, sind sie besteit.

Die Bildung eines Localausschusses für das Berliner Arbeitshaus, wird das Directorium unmittelbar veranlassen.

§. 20. Die Mitglieder der Localausschüsse werden, bevor sie in Thätigkeit treten können, von Seiten des Disrectoriums, der betreffenden Provinzialbehörde nahmhaft gesmacht, damit diese die Direction der Strafanstalt anweisen kann, ihnen den ungestöhrten Zutritt zu den Strafs. Sefangenen zu gestatten, und in ihren Bemühungen für die Zwecke des Bereins, möglichst förderlich zu senn. Da, wo ein Localausschuß bereits besteht, kann die Zulassung zur Mitsgliedschaft desselben nicht anders Statt sinden, als wenn zwei Drittheile der Mitglieder des Localausschusses für diesselbe stimmen, worauf dann die oben erwähnte Benachrichtsigung an die Provinzialbehörde, durch das Directorium des Bereins, folgen muß.

Beibliche Bulfevereine.

§. 21. Der Berein wird aufferdem dabin zu wirken

fuchen, daß an den Orten, deren Strafanstalten auch weibliche Gefangene enthalten, weibliche Bulfsvereine fich bilden, und dem Localvereine anschliessen, um diesem in seinen Bemühungen für die Berlohrenen ihres Geschlechts, mit Rath und That beizustehen.

### 4) Localvereine in andern Provinzialftabten.

§. 22. Ausser diesen Localvereinen in den Orten der Strafanstalten, wird das Directorium bemuht senn, auch in andern Provinzialstädten, wo eine Anzahl von Männern sich geneigt sindet, für die aus den Strafanstalten Entlassenen, thätig zu senn, Localvereine zu bilden, und sie mit Anweisung für diese Thätigkeit versehen, soweit dieselbe zur Leitung ihres Wirkens in dem Sinne des Vereins, und zur Erhaltung ihrer steten Verbindung mit dem Directorium desselben, erforderlich senn wird.

Diese Localvereine, so wie die an den Orten der Strafanstalten vorhandenen, werden zugleich die Bereinigungspuncte für Diesenigen, welche in den umliegenden Gegenden sich zur Theilnahme am Bereine geneigt finden, senn, und daher dahin streben, daß auch auf dem platten Lande Männer, die für die Zwecke des Bereins zu wirken Willen und Kräfte haben, demselben beitreten, und ihnen sich auschliessen.

## V. Gefchafsführung des Bereins.

§. 23. Alle Beamten des Vereins verrichten ihre Gesschäfte unentgeldlich, und nur, wenn ihre demfelben gewidsmeten Temuhungen mit pecuniairen Opfern verbunden find,

tonnen fie auf eine verhaltnismäßige Entschabigung aus ber Raffe bes Bereins Unfpruch machen.

§. 24. Das Directorium bes Vereins verfammelt sich in ber Regel monathlich ein Mal, und ausserdem so oft die Umstände es erheischen, auf Einladung des Präsischent, oder wenn derselbe abwesend oder verhindert ist, seines Stellvertreters. In den Verathungen des Directoriums entscheidet die Stimmenmehrheit, bei Gleichheit der Stimmen, die des Vorsitzenden.

Ueber die Art seines Geschäftsbetriebes und bes seiner einzelnen Beamten, wird das Directorium durch eine eigene Geschäftsordnung bestimmen.

- §. 25. Die im §. 17 genannten Beamten ber vier Bereinsausschusse, führen beren laufende Geschäfte, soweit biese eilig oder minder wichtiger Art sind. Zu der ihnen vom Directorium übertragenden Entwerfung der im §. 7 erwähnten Anweisungen, und zu ähnlichen Arbeiten, konnen sie sich die hulfe oder Theilnahme einzelner Mitglieder des Ausschusses erbitten.
- §. 26. Einmal im Monathe, und bei besonders bringenden Veranlassungen auch ausserdem, ist der ganze Aussschuß vom Vorsteher zu einer Versammlung einzuladen, in welcher von ihm über die, seit der letzten Versammlung geführten Seschäfte Auskunft gegeben wird, und die wichtigeren Segenstände, nahmentlich auch die im vorstehenden §. erwähnten Instructionen, so wie die von einzelnen Witsgliedern des Ausschusses etwa zu machenden, oder sonst demselben zugegangenen Vorschläge und Bemerkungen, zur Berathung gebracht werden.

Das durch Abstimmung erfolgende Resultat diefer Be-

rathungen bedarf jedoch, insofern es nicht ganz allein auf die innere Geschäftsführung des Ausschusses Bezug hat, um in Aussührung kommen zu durfen, immer der Genehmigung des Directoriums, in dessen nachstfolgender Gigung daher dasselbe durch den Borsteher des betreffenden Aussschusses, oder, in dessen Abwesenheit, durch seinen Stellsvertreter, zum Bortrage gebracht werden muß.

- §. 27. An den monathlichen Versammlungen eines Ausschusses können auch Vereinsmitglieder, wenn sie durch ein Mitglied des Ausschusses eingeführt werden, Theil nehmen und in denselben ihre Ansichten über die zu berathenden Gegenstände vortragen, doch ohne dabei ein Stimmrecht ausüben zu dürsen. Das einführende Ausschussmitzglied hat davon jedoch zuvor dem Vorsteher Anzeige zu machen, und dieser ist verssichtet, die Theilnahme zu verssagen, wenn in der bevorstehenden Versammlung über Wahlen gestimmt werden soll.
- §. 28. Die Beamten zweier ober mehrerer Ausschuffe verbinden sich zu einer gemeinschaftlichen Berathung, wo es einem ihrer Borsteher nothig scheint, der dann die Beamten der andern, durch ihre Borsteher, dazu einladet. Ausgaben, die nicht schon vom Directorium genehmigt sind, bedürfen allemal der Zustimmung des Finanzausschusses, und demnächst der Genehmigung des Directoriums.
- §. 29. Die übrigen Bestimmungen über den Gesschäftsbetrieb der vier Bereinsausschuffe, sollen durch eine besondere Geschäftsordnung erfolgen, welche das Directozium, nach zuvor einzuholenden Gutachten dieser Ausschüffe, entwerfen wird.

Fur die Verwaltung und Berechnung ber Vereinstaffe,

fo wie für die Revision der über dieselbe geführten Rechnungen, ist dagegen ein Regulativ vom Finanzausschusse zu entwerfen, und dem Directorium zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Abanderungen in ber Berfaffung und ben **§.** 30. Grundgesegen bes Bereins, ober Ergangungen feiner Statuten, werden, wenn fie dem Directorium nothig scheinen, bon ihm entworfen, und den vier Bereinsausschuffen zur Genehmigung vorgelegt. Ueber die Unnahme ober Berwerfung solcher Vorschläge, entscheibet die Majoritat sammts licher zu biefen Ausschuffen und bem Directorium gehorenben In jedem Ausschusse wird baher ber Bereinsmitglieder. Borschlag berathen, und bemnachst darüber gestimmt, die Ungahl ber fur ober gegen benfelben fich Erflarenben gu Protocoll genommen, diefes an das Directorium eingefandt, und bei letterem die Gefammtgahl ber confentirenben Mitglieder ber vier Ausschuffe, mit ber Summe ber Ergiebt sich baraus nicht schon biffentirenden verglichen. eine überwiegende Majoritat fur ober gegen ben Borfchlag, fo ftimmen bann auch noch biejenigen Directionsmitglieber, welche nicht bereits als Mitglieder eines Ausschuffes in bemfelben mit gestimmt haben. Bei Gleichheit ber Stims men ift ber Gefetvorschlag vertagt.

Ein durch diese Abstimmung verworfener Borschlag, fann vom Directorium mit den Abanderungen, welche vielleicht von dem einen oder dem andern Ausschusse bei der Berathung über denselben für wünschenswerth erachtet sind, sofort, ohne Abanderung, aber erst nach Ablauf eines Jahres erneuert werden.

9. 34. Jährlich ein Mal (zum ersten Male nach

Ablauf eines Jahres, von Erdsfinung des Vereins an, sins det, auf Veranlassung des Directoriums, eine Generalverssammlung des Vereins in Berlin Statt, an der nicht als lein sämmtliche daselbst wohnende, sondern auch die zur Zeit der Versammlung daselbst anwesenden Mitglieder des Vereins, Theil nehmen können, und in welcher sowohl über Einnahme und Ausgabe des Vereins Nechnung abgeslegt, als auch über den im verstossenen Jahre Statt gessundenen Fortgang des Unternehmens im Allgemeinen, und dessen Resultate, Verlicht erstattet wird.

- §. 32. Die Correspondenz zwischen den Localvereinen und dem Directorium, richtet sich nach den Umständen und Beranlassungen. Für die Nachweisungen welche, zum Beshuf einer genauen Kenntniß
  - a) aller inneren und aufferen, ortlichen, administrativen und perfonlichen Berhaltniffe ber Strafanstalten, und ber barin eintretenden Beranderungen, so wie
  - b) der Erfahrungen, Arbeiten, Erfolge und Bunfche der Localvereine,

von letteren an das Directorium einzusenden find, wird biefes ihnen besondere Anleitungen ertheilen.

§ 33. Diese Nachweisungen werden bei dem Directorium, 1) insoweit die Gegenstände sich dazu eignen, zu dem jährlich durch den Druck bekannt zu machenden Besrichte über den Fortgang- des Bereins und seine Erfolge bennst, und 2) wenn sie nicht dazu geeignet sind, mit den etwa nothigen Bemerkungen und Anträgen des Directoriums, von ihm zur Kenntniß der betreffenden Provinzialbehörden, oder, nach Umständen, der betreffenden Königlichen Ministerien gebracht.

- §. 34. Der im vorstehenden §. erwähnte gedruckte Jahresbericht ist von den Secretarien des Directoriums, unter Leitung des ersten Secretairs, zu redigiren, und wird zusgleich a) die Nahmen derjenigen Mitglieder, oder andrer Personen, welche sich um die Zwecke des Vereins besonders verdient gemacht haben, ehrend erwähnen; b) die in Bezug auf die Verfassung und Wirksamkeit des Vereins in dem abgelausenen Jahre erfolgten Bestimmungen und Besschlüsse, so weit sie von allgemeinem Interesse sind; c) Nachrichten von dem, was im Auslande, in Bezug auf Gessängnisswesen und Besserung der Strafgesangenen, gesschehen ist, enthalten. Jedes wirkliche Mitglied des Verseins, erhält unentgeldlich ein Exemplar dieses Jahres.
- §. 35. Die Beamten bes Vereins, wie sammtliche Mitglieder desselben, werden sich die stete Erhaltung bes guten Vernehmens mit den Behörden auf das Sorgsältigste angelegen senn lassen, und die Localvereine daher stets bereit senn, den Provinzialbehörden, so wie den Vorstehern der Strafanstalten, bei eintretenden Veranlassungen, die genaueste Auskunft über ihre Arbeiten, die Grundsätze ihres Versahrens und ihre Erfahrungen zu ertheilen, so wie sie gedachten Behörden auch unaufgesordert die, den Umständen nach, nöthigen und zweckmäßigen Mittheilungen machen, besonders auch ihnen diesenigen Beamten der Strafsoder Correctionsanstalt bezeichnen werden, die ihren schwierigen Beruf mit lobenswerther Treue und Einsicht ersfüllen.

Un die Provinzialbehörden durfen die Localvereine jes boch biefe freiwilligen Anzeigen und Mittheilungen nie un-

mittelbar, sondern nur durch das Directorium gelangen lassen, an welches sie auch von jedem an die Provinzials behorden, auf beren Berlangen, erstatteten Berichte, Absschrift einzusenden haben.

## Regulativ

für die Wahl der Mitglieder des Directoriums und der Beamten der Bereinsausschuffe.

- §. 1. Die Mitglieder des Directoriums sowohl, als die Beamten der vier Bereinsausschuffe, bekleiden eihre, Stellen nicht langer als zwei Jahre, vorausgesetzt, daß fie nicht dann auf's Neue dazu gewählt werden.
- §. 2. Um jedoch zu verhindern, daß nicht nach Abslauf der ersten zwei Jahre, nach Stiftung des Vereins, die Geschäftsführung vielleicht in ganz andre, und daher derselben nicht gewohnte Sande komme, scheiden schon nach Ablauf des ersten Jahres, von Eröffnung des Vereins ansgerechnet, also bei der ersten Generalversammlung,
  - a) aus dem Directorium:

    ber erste Stellvertreter bes Prafibenten,

    ber zweite Secretair, und

    ber vierte Secretair;
  - b) aus bem 1sten und bem 3ten Ausschusse:
    ber Borsteher und
    ber zweite Secretair;
  - c) aus bein 2ten und bem 4ten Ausschusse: ber Stellvertreter bes Borstehers und ber erste Secretair;

fo daß danach funftig in hinficht des Ausscheidens, sowohl der Mitglieder des Directoriums, als der Beamten der Bereinsausschuffe, ein regelmäßiger zweijähriger Eurnus Statt findet.

- §. 3. Zu jeder ber, auf diese Weise alliahrig im Directorium erlediget werdenden Stellen, schlägt daffelbe ein Mitglied des Vereins, welches das die Stelle zur Zeit bekleidende senn kann, oder nach seinem Ermessen mehreere, den Vereinsausschuffen vor.
- §. 4. Un ben Berathungen des Directoriums über Dieser Borschlage nehmen die Mitglieder besselben, auf der ren Stellen die Borschlage sich beziehen, keinen Theil, und eben so wenig diesenigen Borsteher der Ausschüsse, an welchen die Reihe des Ausscheidens ift, sondern für letztere ber stellvertretende Borsteher ihres Ausschusses.

Bet diefen Berathungen entscheibet die Stimmenmehrheit, bei Gleichheit der Stimmen die des Borfigenden.

§. 5. Hat das Directorium zu einer Stelle nur einen Candidaten vorgeschlagen, so geschieht die Entscheidung über diesen Vorschlag in der Art, daß in jedem der vier Verseinsausschüsse, deren sämmtliche Mitglieder dazu von ihrem Vorsteher einzuladen sind, über dessen An.iahme oder Verswerfung ballotirt wird, an welchem Ballotement jedoch diezienigen Ausschusmitglieder, welche zugleich Mitglieder des Directoriums sind, teinen Theil nehmen durfen.

Stimmen auf diese Weise zwei Ausschüffe für den Borschlag, so ist derselbe als durch Stimmenmehrheit angenommen zu betrachten, so wie im Gegentheile, wenn er durch drei Ausschüffe verworfen wird, das Directorium statt seiner einen andern zu machen hat.

fo batf man mit Grund auf bie Berbefferung ibe Beinen Gerufgefangniffe hoffen. aben bieffen bei bei bei

Während eine erleuchtete und Vaterliche Regiewng auf diese Weise, mit aller Borsicken die Mittel feststellte und zur Aussichrung drachter welche die Verbesserung der Geschanntstellten, wurde gleichzeltig von fasten dem Gebrauch gemachte, was die Ersahrung in den letzten Jahren über einen so wichtigen Gegenstand in England und Nordamerika an die Sand gegeben hatte.

Des Bolf blieb indes von dem unmerflichen Rorte Chreiten ber Regierung ununterrichtet, und man war nur bier oder da Zeuge von der Ausfahrung der Befehle bes Ronigst Der Zweck von allem diesem blieb dem allgemeinen Urtheile verborgen; bis im Minter 1822 zu 1823 bie Berren Bu. S. Guringar von Leuwarben, 3. . D. Rierftraf ber Mugere von Rotterbam, und 28. S. Barnfinch Bi von Umfterbam, ben Entschluß fafften, eine Gefellschaft we fittlichen Berbefferung ber Gefangenen, in unfrem Baterlande zu errichten. Es wird nehmlich in den peinlichen Bucht. und Militar-Gefangniffen abseiten ber Regiegung, , fur den Arbeite., Schul: und Religione. Unterricht Gorge getragen, aber in ben Buchthaufern und fleinen Strafgefangnissen, in denen die Straflinge bis zu seche, und breimonathlicher Saft aufbewahrt werden, ist hierüber noch nichts Bleibendes festaesett. Go eroffnet fich bemnach bier für unfre Bemühungen ein weites Reld, und wir fonnen anch in ben peinlichen, Bucht. und Militar. Gefängniffen, viel thun, um die wohlthätigen Zwecke der Regierung Der Ronig fett besonders großen fraftig zu unterstüßen. Werth auf unser Unternehmen, und bei jeder AudienzVorgeschlagenen sich erklart hat, so hat der Vorsteher, nach vorheriger Rücksprache mit dem Directorium, zwei andre Mitglieder zu der betreffenden Beamtenstelle vorzuschlagen. Findet sich dagegen, daß die Stimmenmehrheit zwischen zwei Candidaten gleich getheilt ist, so wird auf's Neue, jes doch nur über diese beiden gestimmt, und bei etwaniger abermals gleichen Theilung der Stimmen, die Entscheidung des Directoriums eingeholt.

- §. 10. Die jahrlichen Wahlen zu ben Beamtenftellen der Vereinsausschüffe muffen, acht Wochen vor der Generalversammlung geschehen, damit das Directorium Zeit genug habe, nicht nur über die Genehmigung oder Verwerfung der zu den Vorsteherstellen geschehenen Wahlen zu entscheiden, sondern auch, wenn es sich durch besondere Gründe zu letzterer bewogen sinden sollte, noch vor der Generalversammlung eine anderweitige Wahl veranlassen zu können.
- 5. 11. Zu ben, sowohl im Directorium, als in ben Ausschüffen, durch Todt, Beränderung der Berhältniffe, Ressignation oder andre ausserordentliche Beranlassungen erlediget werdenden Beamtenstellen, geschehen die Wahlen gleichefalls nach den vorstehenden Bestimmungen, jedoch unabhängig von den für die regelmäßigen Ergänzungen vorgesschriebenen Terminen. Die in solchen Fällen eintretenden Beamten, sungiren daher auch nicht zwei Jahre, sondern nur so lange, als ihr unmittelbarer Vorgänger noch im Amte gewesen seyn wurde.

gible und Kitliche Unleitung, fann unter Gottes Beiftanb viele, in der Folge von einer Wiederhoblung ihrer Miffes thaten guruckhalten. Bunfchenswerth bleibt es baber, bag bie von ber Regierung angenommene Einrichtung preilig moge ausgeführt werben, damit unfre Gesellschaft in ben Stand gefest werbe, allenthalben nublicher ju wirfen. ::: Line: anbre : Beschwerde bat ihren Grund, in der Dubs felinfeit bes Unternehmens felbft. In andern ganbern ift than mit. weiten Schritten pormarts gegangen, bier gu Laube ift man beim Alten geblieben. Sie fühlen, lieber Reeund, bas zine plosliche Umbildung großeren Befchwerden unterliegt, als die Einführung von Berbefferungen, melche bom: Beit ju Beit borbereitet, und bierburch gerleichtert merbennig Sio finden wir auf unfter menschenliebenden Laufs babn allenthalben neue Ginrichtungen, aber ber Beift Derjenigen, :: welche benfelben nachleben follen (ich meine bier bie verschiedenen ! Berwaltungerathe jedes Gefangniffes, fo wie icht beren Borfteber, Schlieffer und andre Beamten), ift leibmindch ju fehr an die alten Ginrichtungen gewöhnt, Alledin Diefes wird mit ber Beit wol beffer merben, aber fur ibst ift es ber Ausführung unfrer Abfichten binderlich Man tann ben Reufchen leicht vorstellen, mas mabr, aut und inflichtmaßig ift, aber es ift schwer, ihren Seift und Gefinnung umiuanbern, und fie zu überzeugen, daß bas Rene beffer als bas Alte fen.

Wenn aber auch unfre Arbeit bemnach noch mangels haft ift, so wollen wir barum ben Muth nicht verliehren, und mit auf Gott, ber bas Gute seegnet, gerichtetem Blicke, ruftig fortarbeiten. Erleben wir es nicht, haß wir unfre Bunsche erfüllt seben, so haben wir both ben

Einlieferungen früher ichon bestrafter Individuen immer feltener ju machen; fo haben Geine Ronigliche Majeftat, auf geschehenen Bortrag, Inhalts allerhochster RabinetBordre vom 27ften July c. die unterzeichneten Miniftes rien ermachtiget, sowohl ben befagten Berein fur bie Beffer. ung bet Strafgefangenen, als bas beigeheftete, in 35 Da. ragraphen bestehende Statut, nebst bem biefem letteren angehangten Regulativ fur die Bahl ber Mitglieder bes Directoriums und der Beamten der Bereinsausschuffe, 11 Daraphen enthaltend, als einer, ju fortbauernden gemeinnützigen Zwecken verbundenen, von Allerhochst Denenselben geneb. migten Gesellschaft, welcher die Rechte einer moralischen Berfon, theils überhaupt, theils insbesondere gum Behuf ber Erwerbung von Grundftucken und Capitalien auf ihren Rahmen, zustehen, in allerhochst Dero Nahmen, wie biemit geschiehet, ju bestätigen, und hat übrigens ber Berein bei feiner Wirtsamfeit die Unweisungen zu beachten, welche ibm Die betreffenden abministrativen und polizeilichen Beborben, auf ben Grund ber von hieraus erhaltenen Instructionen, zugeben laffen werden.

Berlin, ben 10ten September 1828.

(L. S.)

Der Minister bes Innern Der Justig-Minister (gez.) v. Schuckmann. Graf v. Danckelmann.

# Rurze Geschichte

bes

nieberlandischen Gefangnismefens, und der bortigen Gefellchaft gur fittlichen Befferung der Gefangenen.

Gegenwärtige, bem Schreiben eines ber thatigften Mitstifter und Mitglieder jener Gesellschaft an ben Berausgeber, beffen Demuth mir nicht die Mennung feines Rahmens geftatten wollte, entnommene geschichtliche Darftellung, gleich zu Unbeginn biefer Beitschrift mitzutheilen. schien mir aus verschiedenen Grunden nutlich und zweckmaßig. Buvorderst weil dieser im Jahre 1823 gang aus ber Mitte bes Bolfes gestiftete, und von dem Ronige bestätigte Berein, ichon nach vieridhrigem Besteben, ju Ende 1827, fast allein in der nordlichen Salfte jenes Ronigreiches, über funf taufend Mitglieder, also fast schon auf vier bundert Einwohner einen Theilnehmer gablte. Kerner weil die Berfaffung und Berwaltung jenes Landes, ber bes übrigen eus ropaischen Festlandes, und ber unfrigen, um vieles naber ftebt als die britische, und mithin bas Berfahren ber bort gegrundeten Gefangniß : Gefellschaft, fich weit leichter und mit geringeren Abanderungen als das der alteren eng. lischen, auch bei uns nachahmen lässt. Und endlich weil Jene Bereinigung, als Miturheberinn und Beforbrerinn ber Rheinisch : Westfälischen Gefängniß : Gesellschaft, schon badurch eine nahere und besondere Theilnahme an Deutsche land und an Preuffen, beurfundet hat.

Alls der große howard unfre niederlandischen Gefangniffe besuchte, tonnten biefelben der Welt, wie fie bamals beschaffen war, wohl zum Muster aufgestellt werben. ausgezeichnete Sinnigfeit bes Bolfes, beffen arbeitsame Weise und beffen frommer, gottesfurchtiger Sinn machten, baß fich unsere Rerfer, vor benen andrer Bolfer, vortheilhaft aus-Aber Howards Leben bilbete einen neuen Zeitabschnitt, und man schritt in England und Nordamerika pormarts, mabrend man bei uns auf berfelben Sobe fieben blieb, und bemnach täglich ruckwarts ging. Es fehlte in meinem Baterlande nicht an einsichtsvollen Mannern, die fich in hinficht auf bas Gefangnigwefen, schonere Mufterbilder aufgestellt hatten, aber unter ber statthalterischen Regierung war jebe ber fieben Provingen felbststandig, und es fehlte an ber nothigen Einheit bes Willens und handelns. Raft jede Stadt hatte ihre eigene Gerichtsbarfeit und Gefangnig, Die nach verschiedenen Grundsagen verwaltet wurden, und an eine allgemeine, alles umanbernbe Berbefferung, mar nicht zu benten. Auch mangelte es nicht an Schriften, in benen bas Bunfchenswerthe einer allgemeinen Umgestaltung angebeutet wurde, aber bennoch blieb alles ohne Erfolg, weil jedes Gemeinwesen seine Gefangnifeinrichtung fur bie beste bielt-

Im I. 1795 wurden auch wir von der Ausbreitung ber französischen Umwälzung betheiligt, und die Tage der Untube waren nicht zur ruhigen Erwägung eines so wichtsigen

igen Maternehmens geeignet. Berschiebene Berwaltungen folgten einander, bis endlich eine unter dem Rathspenis stonde Schimmelpeninial Festigkeit erlangte. Dieser ums sichtigere Staatsmann überantwortete die Suche der Sesfangenen und Gefänzutste, der Berwaltung der Gesellschaft sties allgemeine Beste: (Edt Rut van't Algemeen), von der ich damals die Stee hatte, einer der Mitobervorsteher zu sent. Der Berstand delse noch einige Folgen hatte wurde wird ein, aber ehe dieser noch einige Folgen hatte wurde und kadewig Buonaparte, der Bruder des kanderverweinigers Napoleon, als Konig aufgedrungen, und aus den vorgessichlagenen Berbesserungen: wurde nichts. Darmand ward unser kand Frankreich einverleibt, und es blieditsine huffind ung mehr; etwas verbessert zu erhalten.

Die Umwalzung bes Jahres 1813 stellte unsersvollt liches Dasenn wieder her, und die alten sieden Provingen wurden, unter der Regierung des Fürsten von Rassaus Oranien, zu einem Königreiche erhoben. Diesen Fürst, eine Muster aller Könige, sah von der Johe seines Shrones auf die Wohnungen der Unglücklichen hernieder, und ers nannte einen Rogierungsausschuß, um die Sefängniß. Und gelegenheit zu untersuchen, und eine ganz neue Verwaltung derselben anzuordnen. Im Jahre 1821 beendigte der Aussschuß seine Arbeiten, und in Folge dieser, wurde die neus Einrichtung allmälig eingeführt. Dieser gemäß wurden nachstehende Sesängnisse festgesett.

Für Sud. Niederland.

Zwei peinliche Gefängnisse.

Sent.

Lemwarden.

Detzogenbusch.

Julius Jahrb. 1829. 16 Beft.

Rur Sub-Richerland. Ein Buchtgefüngniß.

... Kibe Nord-Riebenjand..... . Ein Anchesefängniß.

merven.

: Sc Bernard bei Ant - Roch nicht eingerichtet: flatt , feiner besteben vorläufige Buchthaufer m. Rotterbam. Gouda, Vollenboven, Alf ... ... mar und Umfterbam.

Ein Militangefanauiß:

Ein Militargefangniß.

Half. Lenden.

In Rolge ber Errichtung ber beiden lettgenannten, wurden bie gehlreichen Profosibaufer aufgehoben.

2 Allefferdem find in jeder Sauptstadt der fiebzehn Provincen, Buchthauser fur Gefangene errichtet, Die ju nicht mehr als sechsmonathlicher Saft verurtheilt wurden (Buigen van burgerinte en militaire verzefering).

Endlich befindet sich in jeder Stadt, welche einen Gerichtshof der erften Inftang befitt, ein Strafgefangniß fur ble gu nicht mehr als dreimonathlicher haft Berurtheilten (Suizen van Arreft).

Seit dem Jahre 1822 find von der Regierung bie nothigen Berordnungen erlassen worden, um die neue Berwaltungsweise einzuführen. Man fing mit ber Umanderung, Bergröfferung und Berbefferung der peinlichen, Dis litars, und eines Bucht . Gefangniffes an, worauf man ju ben fiebzehn Buchthausern überging, die Organisation der Eleinsten erwähnten Strafgefangniffe aber noch nicht begonnen bat, weil man erst die endliche Reststellung des Gesetes über die richterliche Gewalt abwartet, worüber noch fein bleibender Beschluß von den Reichsständen gefasst worben ift. Wird diese Aufgabe einmal unabweichlich geloset senn, fo batf man mit Grunde aufobie Berbefferung ibit Beinen. Stenfgefüngniffe, hoffen. 1800 Berben, mas an mit Beite bie

Während eine erleuchtete und Vaterliche Regieung auf diese Weise, mit aller Borsichen die Mittel feststellte und zur Ausführung brachtes welche die Berbesserung der Sessängnisse zum Zweck hatten, wurde gleichzeltig von sallem dem Gebrauch gemacht, was die Erfahrung in den letzen Jahren über einen so wichtigen Gegenstand in England und Nordamerika an die Saud gegeben hatter

Das Bolk blieb indes von dem unmerklichen Rorte febreiten der Regierung munterrichtet, und man war nur bier oder da Zeuge von der Ausführung der Befehle bes Ronigst Der Zweck von allem biesem blieb dem allgemeinen Urtheile verborgen, bis im Winter 1822 zu 1823 die herren 28. A. Suringar von Leuwarden, J. . D. Rierftraf ber Jungere von Rotterbam, und 28. S. Barnfind Bi. von Umfterdam, den Entschluß fasten, eine Gefellichaft zur fittlichen Berbefferung ber Gefangenen, in unfrem Baterlande zu errichten. Es wird nehmlich in den veinlichen Buchts und Militar-Gefangniffen abfeiten ber Regierung, , für den Arbeits., Schul: und Religions. Untervicht Gorge getragen, aber in ben Buchthaufern und fleinen Strafgefangnissen, in benen die Straflinge bis zu seche, und breis monathlicher Saft aufbewahrt werden, ist hierüber noch nichts Bleibendes festgesett. Go erdffnet sich bemnach bier fur unfre Bemuhungen ein weites Feld, und wir konnen anch in ben peinlichen, Bucht. und Militar. Gefängniffen, viel thun, um die wohlthatigen 3mecke der Regierung Der Ronig fett befonders großen fraftig ju unterftuben. Werth auf unser Unternehmen, und bei jeder Audienzwelche Sine Majestat zui Amsterdam ertheilt, empfangen wir die Zeichen seiner Zufriedenheit. Erst im Angust 1828 haben Ginen Bustiebenheit. Unter Geschenk von tausend Abbrücken bes handbuches meines Freundes Sir ring au Pierfreut, welches als eine unfre gefallenen Mitmenksmerweitende Schrift, angesehen werden muß.

leuchteten und menschenfreundlichen Regierung. Miche minber haben wir große Ursache, unfrem himmlischen Bater zu danken, obgleich wir mit vielerlei Muhfeeligkeiten zu kampfen haben, trot bem wir indest sieher, wenn gleich langsam, zum großen Ziele gelangen werden.

Denn erstlich ist bee neue Verwaltungsentwurf der Regierung, noch nicht in seinem ganzen Umsange und in allen Gesängnissen ausgeführt, und die meisten kleinen Strafgesängnisse, sind noch in dem nähmlichen alten schlechten Zustande. Dies wird nun wohl mit der Zeit verbessert werden, aber uns mangelt doch in der Zwischenzeit genugsame Gelegenheit, um in diesen Anstalten mit Nuben zu arbeiten. Denn den meisten gebricht es an Licht, Lust und Plat. Diese Beschwerde drückt auch einige Zuchthäuser. Inzwischen sind es grade diese Gesängnisse, in denen man sehr geoßen Nuben stiften kann, denn sie enthalten Strafslinge, welche wegen geringerer Vergehen und Fehltritte, zu dreis und sechsmonathlicher Haft verurtheilt worden. Die meisten unter diesen Unglücklichen, sind aber in der That nur noch Lehrlinge im Bösen, und eine verständige relis

<sup>\*)</sup> Bon diesem schätharen Andachtebuche fur Gefangene, wird nachstens mehr gesagt werden. D. H.

gible und Attliche Unleitung, fann unter Gottes Beikand viele, in der Folge von einer Wiederhohlung ihrer Miffethaten zuruckhalten. Bunfchenswerth bleibt es baber, bag bie von ber Regierung angenommene Ginrichtung .. eilig moge ausgeführt werben, bamit unfre Gefellschaft in ben Stand gefest werbe, allenthalben nublicher ju wirfen. :::1: Eine. andre Beschwerde bat ihren Grund, in der Dubs foeligfeit bes Unternehmens felbft. In andern gandern ift than : wit weiten. Schritten vorwarts gegangen, bier git Lande ift man beim Mien geblieben. Sie fühlen, lieber Freund, bag eine plogliche Umbildung größeren Befchwerben unterliegt, als die Einführung von Berbefferungen, welche von:Beit ju Beit vorbereitet, und hierburch erleichtert merbeng: Go fenden wir auf unfter menschenliebenden Lauf. bahn allembalben neue Ginrichtungen, aber ber Beift Derjenigen, :: welche benfelben nachleben follen (ich meine bier bie verschiedenen ! Berwaltungerathe jedes Gefangniffes, fo wie auch beren Borfieber, Schlieffer und andre Beamten), if Jeiberinoch zu fehr an die alten Ginrichtungen gewöhnt. Allest Diefes wird mit ber Beit wol beffer werben, aber für jest ift es ber Musführung unfrer Absichten hinderlich Man tanu ben Menichen leicht vorstellen, was mabr, aut tund inflichtmaßig ift, aber es ift schwer, ihren Geift und Gefinnung umguandern, und fie ju überzeugen, daß bas None beffer als bas Alte sen.

Wenn aber auch unfre Arbeit bemnach noch mangels baft ift, so wollen wir barum ben Muth nicht verliehren, und mit auf Gott, ber bas Gute seegnet, gerichtetem Blicke, rustig fortarbeiten. Erleben wir es nicht, daß wir unfre Wunsche erfüllt seben, so haben wir doch ben

etsten Sannen gur Verbesserung gestieut, und Gott siehe nicht auf das, was wir gethan, sondern was win geswollt haben. Indes haben wir mehr Unsache ihm gu banten, ale zu klagen, bem bei allen Beschwernissen und Mühseeligkeiten, war Gott mit uns.

Blelleicht könnte und sollte auch die Mitwirkung bes Bolfes geoffer fenn, aber alle' natilichen Einrichtungen theilen bas" allaemeine Loos, Gegenbeftrebungen ausgelett au feine Bis noch vor wenigen Jahren fannte man ben Buftanb bei Gefungenen gar micht je und bein Menfch betrat einen Retfereim an ber Befferung von Berbrechern par arbeiten. Im Allgemeinen betrachtete man biffe Unglucklichen als zu tief gefunten, um nicht an ihrer Wiebererbebung zu verzweife eln. Biniche befoottelten unfer Unternehmen, und ftellten es in bie Reihe ber! menscheufreundlichen Erdinne. : Unbre Bielten und für Meuigfeitsgierige, welche bie alten Grange pfable verrucken wollten, um badurch Lob und Ruhm bei Denkinen einzugrndten. Untenntnig, Unverfand, Borur. thell und Tragheit, machten allerlei Bebenflichfeiten aund Die Hubfucht enthielt und wo fie fonnte, fo gern bent get ringen jahrlichen Beitrag von zwei Bulben und fechzig Cente, Wir konnen baber nicht thun mas wir wollen, aber wir thun was wir vermogen, und wozu unte Geltmittel ausreichen. Erfreulich ist es mir, in Nordamerifa, in England, in Frankreich, und nun auch in Deutschland Freunde und Bruder gu haben, bie fur bie Gache ber Denfch. beit arbeiten wollen. Die Bereinigung bildet ein beiliges Band, welches felbft burch bas Grab nicht jemiffen werben Bann.

Mein Freund und Mitflifter unfrer Gefellschaft Rier

straß ), ist im Augustmonathe 1828 verstorben. Jest drubtet er bereits die Früchte seines Wirkens, wahrend wir nacht stein. Einmal bricht auch für und, der großen Nerndy tetag, an, in der großen Behausung unfres himmlischen Vaters.

"Nach der Stiftung unfrer Gefellschaft, wurde er zu Notterdam Aktpeppissivent der ini dieser Stadt errichteten Abtheitung. S. Mai, der König ernaputen ihn zum Mitworsteher des daseihst des sindlichen einstweitigen Zuchtzefängnisses. Oder widmete er sich indesendere ber Etziebung der, weist in Notterdam inis Amsterischen aufdenderen aufdenderen Unterder unterlauftsehn Jahren. Poch sehe ich keine able Begeisterung, als im Jahre 1827 Dr. Fliedner aus Raiserswerth, uns zu Rotterdam, no Suringar und ich sich zufällig bildinisteil, den Entwurf mittheilte, in beit preisst sich preisst siene Entwurf mittheilte, in beit preisst sich wie ppkebe er sich erst, über den in Berlin entstandenen Verein gefreut haben.

the second of the control of the con

<sup>\*)</sup> Bon dem ju frah verftorbenen Rierftrag berichtet der nahmliche Briefüeller in einem anderen Schreiben.

Enthofcklung der Maabregkin zur Bersminderung der jugendlichen Berbrecher im preussischen Staate.

3 Noch niemals ift bie, ber gegenwärtigen Zeit angefierenbe bochft befrubende Erfcheinung ber Bermehrung ber jugend. lichen Berbrecher, mit folcher Bestimmtheit, Scharfe und Beisbett in ihren Quellen, ber Erfchlaffung ber Rumilien banbe, ber Berwilberung ber mit Gelbftfanbigfeitebuntel genahrten Jugend, und bem Berfchminden ber Sausanbacht; trfafft morben, als in ber; ber weiteften Berbreits ung utib Beherzigung wurdigen Circular : Berfugung bes Ronigl. Ministeriums ber Geiftlichen, Unterrichts und Mes bicinal-Ungelegenheiten vom 2ten Oftober 1826, über bie von Unerwachsenen begangenen Berbrechen (abgedruckt in Beckeborffe Jahrbuchern bes preuffischen Bolfs Schulmefens Bb. 5 S. 59 ff., als Beilage zu einem hochst schätzbaren Auffage über bie Unftalten jur Befferung und Behandlung verwahrloseter Rinder). Die nahmliche bobe Beborde aber, welche auf diesem schon früher eingeschlagenen Wege, unablaffig fortsuschreiten bemuht ift, bat jungft wieder unter andern eine neue Circular Derordnung an sammtliche Ronigliche Regierungen erlaffen, Die ich als den besten Gingang ju funftigen Mittheilungen über biefen bochwichtigen Gegenstand, jest folgen laffe.

- Das Ministerium sindet les in der gegenwartigen Zeitzwo die Angelegenheit der Nettung und Bessering verwahrt loserer Kinder und jugendlicher Verbrecher, so viel Theilnahme gefunden, und Eden deshald einen so erfreulichen Fottstung gewonnen hat, besonders angemessen, den wohlthaugen Besmidungen der Bestron, durch finige zweidlichliche Besserimmungen nicht zu Huft einige weistliche Besserstumsen und für Hufte weisenliche Kölderungsmitzt und Gesichtspunkte hinzulenken.
- 1) Miljahrig soll in der sogenannten Schulpredigt am Michaelisseste von den Predigern die Thatsache, daß in den verschiedenen Provinzen des Preussischen Staats noch immer so, viela Rinder den Criminal Gerichten in die Hande sallen, daß für deren Bewahrung, Nettung und Besserung noch so viel zu thun übrig bleibe, erwähnt, und die Abstellung dieses traurigen Uebelstandes, als eine Ungelegenheit der Menschheit, insbesondere aber als eine Gelegenheit zu Erweisung der wahrhaft christichen Liebe, dargestellt werden. Es wird hierüber das Nähere, noch durch eine besondere Verfügung erlassen werden.
- 2) Estisst besonders wichtig und nothig, dahin zu wirken, daß sich allmalig überall ahnliche freie Vereins für die Sache bilden, wie zu Berlin, Posen, Memel, Gerdsauen zc. schon bestehen, und zu Dusselborf sich auch ein solcher für die sittliche Verbesserung der Gefangenen gebildet hat (S. Beckedorst's Jahrd. Bd. 5 S. 38 ff. 87 ff.). Auf diesem Wege werden sich allmalig auch durch freiwillige Beiträge Jond's bilden, welche bei Unterbringung, Freisprechung ze. der verwahrloseten Kinder die nothe

٠.

igen Mittel darbieten, heren Mangel ber Bache, oft fo beheutende hindernisse in den Weg legt.

Midying dieser Bereine, wird das unablasser aufmerksame Bemühen, solche einzelne Personen aufwinden und in das Interesse zu ziehen, welche einer lebendigen und bauernden Theilnahme und Dingebung für die Sache fähig seyn underen, mitsen Am solchen sind, inshesondere und vor allen zu rechnen

11Af) ineistenfreunblich und chriftlich gefinnte Berts in iffineister, welche verwilderte Rnaben in der Werb in Liebe und Eriff, in wertniche ind igen Burgerin-Menschen und Chrift, in bloen; obert

- in der Wirthschaft, in der Wohnstube und in der Riche, an verwahrloseten Madchen um Cheisti und Gotteswillen, treue Mutterliebe üben, und sie zu Gott und Menschen wohlgefälligen Jungfrauen und Frauen-aussiehen.
- neter Druckschriften, tann für ben betreffenden Zweck veit gewirft werden. Beispiele Achter Begeisterung und rühmlicher Thatigkeit von Menschenfreunden murden auf der einen, merkwürdige und erfreusiche Fälle von gelungenen Acto ungen auf ber audren Seite, einfach, aber dennoch lebendig und fraftig darustellen sein. Sinen bedeutenden Borrath von Stoff wurden zu diesem Behuse die kleinen Schriften, Nachrichten eine beriftorbenen Pofrath Falk zu Weimar, so wie die gedruckten Jahresberichte der Anseinar, so wie die gedruckten Jahresberichte der Anseinar, so wie die gedruckten Jahresberichte der Anseinar

8) Bei den schon verhafteten Kindern, verdientiteine vorzügliche Aufmerklamteit, die Beschäftigung während der haft, daß sie nicht durch Mulfingang und schlechte Gessellschaft noch schlechter, sondern zu einer angemessenen Thatigfeit, Arbeit, jum Lesen der heiligen Schrift und guter Bucher, sofern sie lesen können, angehalten werden.

In Betreff der unbeschulten Kinder dieser Art, verdient die Einrichtung der Besserungs Anstalt zu Graudenz, in welcher sich eine Hausschule besindet, deren Lehrer den zur Haft gebrachten Kindern einen angemessenen Unterricht erstheilt, besonders Nachahmung. Auch möchte die dortige Einrichtung, daß der Gefangene durch Reue, Besserung, Wohlverhalten, Fleiß, seine Lage verbessern, mehr Freiheit gewinnen, die Zeit seiner Gefangenschaft sogar abkürzen kann, auf jugendliche Berbrecher vorzüglich Anwendung sinden.

(Beckeborff's Jahrb. Bb. 5 G. 113 2c.)

- 9) Wo mehrere verwahrlosete Rinder in einem fleineren Rreise untergebracht sind, ist eine allsonntägliche Bersammlung in einem Baterhause, mit dem Zwecke ber gemeinschaftlichen Erhebung und Erbauung, sehr zu empfehlen.
- 10) In Betreff ber in Fabriken arbeitenben, und in biefer Stellung nicht selten allerhand nachtheiligen Einwirtungen ausgesetzten Kinder, behalt das Ministerium sich die nothigen Erdsfnungen, für ein nachfolgendes Eirstular vor.

Das Ministerium überlässt; u. s. w. auch aus den Bummarn 2 dis 10 dasjenige, was für diese wichtige Angelegenheit unter den dortigen Berhälsnissen fördersam wirken möchte, durch allgemeine Mittheilung weiter bekannt zu machen.

Berlin ben 11ten Juli 1828.

1:1 V ...

Ministerium ber Seiftlichen, Unterrichts- und Medizinal - Angelegenheiten. werden: Estift wichtig, daß durch wolchreckende Weispiele, die Aufmerksamteit auf solche Fälle mehr geschärft, und volls allgemeine Gefühl der Schändlichkeit und Strafbartinverint lebendig inderdeit

8) Bei den schon verhafteten Kindern, verdient eine vorzügliche Aufmerksamkeit, die Beschäftigung während der Saft, daß sie nicht durch Wülfiggang und schlechte Gesellschaft noch schlechter, sondern zu einer angemessenen Shatigfeit, Arbeit, zum Lesen der heiligen Schrift und guter Bucher, sofern sie lesen können, angehalten werden.

In Betreff der unbeschulten Kinder dieser Art, verdient die Einrichtung der Besserungs Anstalt zu Graudenz, in welcher sich eine Hausschule befindet, deren Lehrer den zur Haft gebrachten Kindern einen angemessenen Unterricht erteilt, besonders Nachahmung. Auch mochte die dortige Einrichtung, daß der Gefangene durch Reue, Besserung, Wohlverhalten, Fleiß, seine Lage verbessern, mehr Freiheit gewinnen, die Zeit seiner Gefangenschaft sogar abkürzen kann, auf jugendliche Verbrecher vorzüglich Anwendung sinden.

(Beckeborff's Jahrb. Bb. 5 G. 113 1c.)

- 9) Wo mehrere verwahrlosete Kinder in einem kleineren Kreise untergebracht find, ist eine allsonntägliche Bersammlung in einem Baterhause, mit dem Zwecke der gemeinschaftlichen Erhebung und Erbauung, sehr zu empfehlen.
- 10) In Betreff ber in Fabriken arbeitenden, und in diefer Stellung nicht selten allerhand nachtheiligen-Einwirkungen ausgesetzten Kinder, behålt das Ministerium sich die nothigen Erdsfnungen, für ein nachfolgendes Eirstular vor.

Berführer nach London geschleppt ober gelockt, dort verlaffen, und bem Elende und Lafter preisgegeben worden find. Bornehmlich fite bie beiben letifgenamiten Arten von Mibden, wurde im Jahre 1758 : gu touden bas, erfte Magdalenenfitft (The Magdalen Hospital) gegrundet, beffen Borfteher niemals das Innere ber Unftalt betreten, ohne fich von Der Auffeherinn, einer verheiratheten Frau oder Wittme, begleiten ju laffen, und beren Frauen an ber Berwaltung einen betrachtlichen Untheil nehmen, und einen besondern Ausschuß bilden. Diefer Ausschuß bat über ben Eintritt eines jeben fich metbenben Mabchens, welches aber nicht schwanger fenn barf, ju entscheiben. Ift ber Gintritt beliebt worben, fo finbet etft eine in ber Ginsamfeit zugebrachte zweimonathliche Probezeit Staft, wahrenb welcher bie Gingetretene beobachtet, und eine Musibhnung berfelben mit ihren Angehörligen versucht wirb. Baren biefe letten Berfuche fruchtios geblieben, und bie Ergeb. niffe ber Beobachtung gunftig, fo erfolgt bie eigentliche Unfnahme, querft in bie Drobeflaffe, und wenn fie fich in biefer gut betragen haben, in die Bemabrflaffe.

Ein Seistlicher ertheilt ben Mabchen Unterricht, in ber Religion und in ber Sittenlehre. Ausserbem lernen sie alle solche Arbeiten, von beren Ertrage sie einst zu leben hoffen burfen, und man fangt gleich bei ihrem Eintritte an, für sie aus beren Verkause eine kleine Kasse zu bilben, die ihnen

Kinder (bei den letztgenannten, unter 1469 Aufgenommenen eilf). In der ersten war das Durchschnittsalter 20 bis 21, in der letzten 18 Jahre. Freisich erzählte mir auch der Arzt des sphpilitischen Krankenhauses zu Glasgow fr. Dr. Cumins, dort eilfjährige Angestedte gehabt zu haben.

ihnen bis ign ihrer einstigen Entlassung aufdewahrt wied. Die Dauer ihres Aufenthaltes in der Anstalt, ift gang und bestimmt, und wird theils durch ihre Besserungsfähigteit, theils aber auch durch die Leichtigkeit bestimmt, ihnen eine Stelle zu verschaffen, in der sie vor Elend und Berführung gesichert-sepen.

In dem jetse achtzig Bewohnerinnen zählenden Magdalenenstifte, wurden vom 1 Oren Juli 1758 bis zum 31sten December 1826, 5383 Mäbthen aufgenommen, welche sich auf folgende Urt verbielten.

| Mit ihren Angehörigen verfohnt ober in einer |            |
|----------------------------------------------|------------|
| pafflichen Stelle untergebracht              | 624        |
| Bahnfinnig ober mit einem unheilbaren Uebel  |            |
| behaftet                                     | 103        |
| In ber Anftalt gestorben                     | 98         |
| Auf eignes Berlangen entlaffen               | 378        |
| Wegen schlechter Aufführung fortgeschieft    | <b>598</b> |
| Entlaufen                                    | :2         |
| Roch in Der Anstall                          | 80         |
| Section Section 5.                           | 183        |

Bu biefent-Jahren 1827 hingu in Es ist freilich wahr, daß von den Magdalenen, welche mit ihren Ungehörigen wieder verschnt, oder in Dienst gebracht wurden, manche wieder in ihre frühere ausschweifende Lebensweise zurückt gesfällen sind; aber auch manche, der auf eignes Verlangen aus der Unskalt Entlassenen, führten sich darnach besser auf, und einige von denen die wegen schlechter Ausschlicht wurden, haben sich wieder in ihre alten Aussschweisesten gegen bestehn und fortgeschieft wurden, haben sich wieder in ihre alten Aussschweisestenen, baben sich wieder in ihre alten Aussschweisestenen. Balius Jahrb. 1829. 18 Seft.

| enen Nachrichten danf man annehmen, daß zwei Drickel       |
|------------------------------------------------------------|
| ber im Magdalentenstifte Aufgenommenen, burch baffelbe     |
| gerettet worden find."                                     |
| Diese eben angeführte Schätzung wird burch eine im         |
| Jahre 1791 angestellte Nachforschung über bas Schicksol    |
| der bom Mai 1786 bis jum Mai 1790 Entlassenen be-          |
| stätigt, aus der sich nähmlich folgendest ergab.           |
| 280n 1786 bis 1790 enflaffen                               |
| Sich noch immer gut aufführend                             |
| Schlecht aufführend                                        |
| Wahnstunig 😘 🔐                                             |
| Geftorben 1                                                |
| Unbefannt                                                  |
| 246                                                        |
| Das Berhaltniß ber in biefen wier Jahren bem gafter        |
| Entriffenen, betrug also brei und fechig von hundert, bas  |
| der 69 Jahre feit der Stiftung, fieben und fechzig von     |
| hunderet                                                   |
| Die zweite Condonsche Anstalt biefer Art ift die der       |
| Reuerinnen (The London Female Penitentiary), wel-          |
| che im J. 1807 gestiftet sourde, am iften April 1827, 94   |
| folder Unglucklichen befaffie und in diesem Zeitraune, won |
| 3829 sich Meldenden, 1469 wirklich aufgenommen hatte       |
| welche folgende Ergehniffe lieferten. And inighten         |
| In Dienft wurden untetgebracht . Min triffer . 442         |
| : In den Schoos ihrer Angehörigen guruckgeführt. 432       |
| Verheirathte (außer 34 zuerst in Dienst Gebegeheen) 8      |
| Auf eignes Berlangen entlaffen 185                         |
| Aus verschiedenen Ursachen fortgaschickt 241               |
| n na de de de la profita de la 1808                        |
| Johns Jahre, 1825 1                                        |
|                                                            |
| •                                                          |

|                        | . `         |        | u | Uebertrag |    |   | 1308 |
|------------------------|-------------|--------|---|-----------|----|---|------|
| Entlaufen              | /           |        | • | •         |    |   | 26   |
| Als unheilbare Kranke  | entfernt    |        |   |           |    |   | 10   |
| Rach ihrem Geburtsor   | te geschiek | t      |   |           | •  | • | 3    |
| Wegen iSchwangerschaf  | ft fortgew  | iefen  |   | •         | •  |   |      |
| In ber Unstalt gestorb | en          |        |   |           | •  |   | 22   |
| Am 1sten April 1827    | in ber A    | nstalt |   | ٠,        | •_ | • | 94   |
| Jane Corre             | •           | •      |   |           |    |   | 1439 |

In Ebinburg giebt es eine \*), in Dublin funf folder Anftalten, beren altefte bereits im 3. 1766 errichtet wurde. Eine berselben (The Bow Street Asylum) ist von Irn. John Dillon, jest Raufmann ju Monte Bibes in Gubamerifa gestiftet morben, ber, ale er upch in einem Dubliner Sandlungshause arbeitete, eines Abends beim Rachbaufes geben von ber Poft, pon einer Dirne angehalten murbe, bie ibn gu berführen fuchte. Statt ihrer Einladung ju folgen, lief er fich mit ihr in ein Gefprach ein, vernahm von ihr bie Geschichte ihres Ralles, und bewog fie, fich von ihm in einem anständigen Saule einmiethen zu laffen. Durch bie Beitrage feiner Freunde und (fatholischen) Glaubensges noffen, wurde er in den Stand gefest, fur fie und andre mit ihr in gleichem Kalle besindliche Wesen, allmalig eine folche Unfalt, für vierzig Dabchen zu grunden, in beri fie' jett unter ber Unfficht eines fatholischen Beiftlichen fleben. und auf den Weg ber Tugend jurudgeführt merben.

<sup>\*)</sup> Die Ebinburgische Anstalt (The Magdalene Asylum), welche am liten Mai 1827, 52 Madden enthielt, hat seit ihrer Errichtung im Sahre 1797 bis zum 3lften December 1826, 547 aufgenommen, von benen 103 mit ihren Angeborigen versohnt wurden,
nachdem sie eine Zeit lang im hause zugebracht hatten, und 112 in Dienste traten.

Auch in Bath, bem bekannten Babeorte, und Aufentsbalte vieler musigen Reichen, ber nebst London und ben beiden großen Manufakturstädten Manchester und Glasgow, gewiß die meisten Wesen dieser Art in sich schliessenden Stadt Großbritanniens, hat ein dort die Früchte seines Fleisses geniessender vormaliger Hamburgischer Rausmann, herr John Parish, seit 1816 eine ähnliche, unter dem Schutze des Prinzen Leopold von Sachsen. Coburg stehende Anstalt gegründet. Eine Anstalt, für die er allmälig nebst seinen Verwandten, eine Summe von mehr als drei taus send Pfund Sterling aufgewendet hat.

Bahrend die bisher aufgegahlten Unstalten fich hauptsachlich damit begnügten, gefallenen Madchen, welche bes Laftere fatt, jum Wege ber Tugend juruckfehren wollten, und fich zur Aufnahme stellten, einen Zufluchtsort barzubieten, gebe ich jest zu einer abnlichen über, welche fie in ihren leidenvollen, übertunchten Grabern gleichenden Mohnungen, zum nahmlichen Zwecke aufsucht. Dieser bis auf bie Quelle des Uebels juruckgebenden Unficht gemäß, wurde im Sabre 1816 gu London von mehreren Menschenfreunden, bie die dffentliche Sittlichkeit bewahrende Gesellschaft und beren Zufluchtsort (The Guardian Society and Asylum for the Preservation of Public Morals), ges Die Mitglieder Diefer, fich in einen allgemeinen, und verschiedene Bulfsausschuffe theilenden Gesellschaft, haben nicht nur ein haus fur bie Gegenstande ihrer Be--muhungen in London eröffnet, sondern biese auch in dem dortigen großen Arbeitshause (Bridewell) aufgesucht, und find in die Wohnungen der Berführerinnen und Rupplerinnen gebrungen, in welchen fie oft, burch eine funftlich

angeschwellte Schulbforberung juruckgehalten wurden. Ja sie haben die Inhaber dieser vor den Gerichtshofen verfolgt, und, wenn die Gesetze zureichten, manchmal die Freude gehabt, ihnen ihre schon für sicher gehaltene Beute zu entreissen.

Am 31sten Oktober 1826 befanden sich 51 Madchen in der Anstalt, und das Schickfal von 1015 seit Grunds ung derselben Aufgenommenen, verhielt sich auf folgende Weise.

| In Dienst gebracht ober  | r t | vol | l v  | erfo | rgi |   |   | 256      |   |
|--------------------------|-----|-----|------|------|-----|---|---|----------|---|
| Mit ihren Angehörigen    | ver | fol | nt   |      |     |   |   | 26       |   |
| In ihre Kirchsprengel zu | ırü | æg  | efen | bet  |     |   |   | 46       |   |
| Entlassen oder entlaufeu |     | •   | • `  | •    | •   |   |   | 385      |   |
| Gestorben                | •   | •   | •    |      |     |   | • | 11       | ¥ |
| Roch in Ber Anstalt .    | •   | •   | •    | ٠,   | •   |   |   |          |   |
|                          |     |     |      |      |     | ٠ | - | <br>1015 | _ |

Bon vielen in Dienst Untergebrachten waren Berichte eingegangen, daß sie sich in ihren neuen Stellen jahrelang gut aufführten, wovon man sich um so genauer unterrichten konnte, weil diejenigen, welche sich ein Jahr lang in ber nahmlichen Stelle gut betragen, ein Pfund Sterling von der Gesellschaft als Belohnung erhalten.

Das Durchschnittsalter aller biefer Mabchen, betrug achtebn Jahre.

Schliesslich wird es nicht überflussig seyn, auf die große Zahl von Wahnsinnigen unter den in den beiden zuerst aufgeführten Anstalten Aufgenommenen, aufmerksam zu machen. So wahr ist es, daß es kein sichereres Borbauungsmittel gegen Seelenstohrungen giebt, als die Tugend.

# Bur Geschichte der Sonntageschulen,

Es ift bemerkenswerth, daß ber uralte Gebrauch ber Rirche, am Nachmittage ber Sonntage Rinderlehre zu balten, so viel mir bekannt geworben ift, erst in ber neuesten Zeit zur Errichtung eigentlicher Sonntagsschulen für Dies jenigen geführt hat, welche in der Woche von Besuchung ber Schule abgehalten worden, und daß selbst die Berbreitung dieser einmal erdachten Schulen, nur langsam vor fich ging. Go stiftete zwar ber, von der Raiserinn Maria Thes refia unter dem Nahmen von Schulstein in den Adelstand erhobene Probst Kindermann, bereits im Jahre 1773 in Bohmen die erste Sonntagsschule, aber erst ein halbes Nahrhundert spater baben wir diese (so wie die von der Kurstinn Pauline von Lippe Detmold zuerst versuchten Warteschulen), aus England zurückerhalten. 1782 grundete Dr. Robert Raifes zu Gloucester in England, bie erfte Sonntaasschule, um bem Unbilden der mussigen Jugend ein Ziel zu feten. Durch die Bemuhungen biefes achtungswurdigen Mannes, folgten bald noch brei Schulen ber nahmlichen Urt in der genannten Stadt, und der Stifter berselben batte bei seinem im Jahre 1811 erfolgten Tobe Die Freude, 300,000 Rinder in Großbritannien zu miffen, welche am Sonntage Schulunterricht erhielten. Nach dem letten Berichte \*) verhielt sich der Zustand dieser Art von Unstalten im britischen Reiche auf folgende Beise.

<sup>\*)</sup> Die bei diesen Angaben benutte Quelle, ift der Bericht bes

| and Subality of Veta | Schulen . | Behren: | : Schiller | 5 %          |
|----------------------|-----------|---------|------------|--------------|
| Großbeitamien        | 6597      | 68822   | 739190     | 7.           |
| Irland               | 2196      | 14404   | 173052     | `_:          |
| Zufonimen            | :8793     | 83226   | 912242     | <del>-</del> |

in Philadelphia, durch den Begründer der dortigen Gefangnisgesellschaft den noch bebenden Bischof White, durch den
berühmten Wit Dr. Ruth, und durch mehrere andere gestiftet. Bu Remorf entstanden 1803 die beiden ersten Schulen
dieser Art, und 1817 bildete sich zu Philadelphia der Sonntagsschus Berein für Kinder und Erwachsene (The Philadelphia Sunday and Adult School Union), der währsend der ersten sieben Jahre seiner Thätigkeit, sich wie nachsehende Lasel zeigt, immer weiter ausbreitete.

| yalyr                  | Sajulen    | Eeprer      | Schulet      |
|------------------------|------------|-------------|--------------|
| <b>:1818</b>           | 43         | 556         | 5970         |
| 4819                   | 129        | 1431        | <b>12306</b> |
| n <b>1820</b> :        | 227        | 2655        | 19481        |
| m.n.p./ <b>1821</b>    | 313        | 3724        | 24218        |
| 1822                   | 402        | 4197        | 31297        |
| 1823                   | 513        | 5012        | 37993        |
| 6. a 3 <b>5824</b> . c | <b>723</b> | <b>7300</b> | 49619        |
|                        |            |             |              |

Bei biefem flets fich bergebfiernben Umfange bes Bers.

Ameritanischen Sonntagsschul. Bereins für 1827, abgebruckt im New-York Observer and Religious Chronicle Bb. 6 S. 29. ff. — Die stitten bas Obige niedergeschrieben wurde, empfangenen späteren beitischen Berichte, liesern folgende Zahlenangaben über die mit dem britischen Sonntagsschul. Bereine in Verbindung stehenden Anstalten. Bährend des Jahres 1827, Schulen 9223, Lehrer an diesen 92866 Schülter in Benfelben 916989, Einnahme für sie Pf. St. 6043.

eins, beschloß berselbe in seiner Jahresversammlung vom Mai 1824, ben Nahmen eines Amerikanischen Sonntagssschul-Bereines (The American Sunday School Union) anzunehmen, unter welchem er sich benn auch wie folgende Zahlangaben erweisen, einer stets größeren Wirtsamkeit erfreut.

| Jahre . | Schulen | Lehrer  | Schüler   |
|---------|---------|---------|-----------|
| 1825    | 1150    | 11295-  | 82697     |
| 1826    | 2131    | - 19293 | 135298    |
| 1827    | 2600    | 24307   | ·· 174191 |

Bur Zeit der lettaufgeführten Zahlenangabe (Mai 1827), standen mit dem Vereine 362 Hulfs. Vereine in Verbindung, und zu Anfang des Jahres 1828 beschäftigte die Gesellschaft vierzehn Druckerpressen, und druckte im Durchschnitt täglich Viermalhundert und Zwei und dreissig Tausend Seiten, achtzehn auf einen Bogen gerechnet. Man rechnet daß jest von den dritthalb Millionen Kindern zwischen fünf und vierzehn Jahren in den vereinigten Staaten, der zehnte Theil in Sonntagsschulen Unterricht geniesst.

Um zu ermessen, welchen heilsamen Sinfluß die Errichtung solcher Schulen auf die Berbreitung der Sittlichkeit und Hemmung des Bosen übt, brauche ich nur anzuführen, daß der englische Oberrichter der Niederlassung Sierra Leone in Westafrifa erklärte, er habe früher dort bei einer Bevolkerung von 4000 Menschen, in jeder Gerichtssitzung 16 peinliche Rlagen gehabt, 10 Jahre später aber, nach jener Errichtung, bei 16000 Einw., nur 6, und keine einzige aus den Ortschaften wo sich Schulen befanden. Eben so hatte man sich

-14° < 1

im Fürstenthume Walis seit der allgemeinen Einführung der Sonntagsschulen im Stande gesehen, in ein oder zwei Grafschaften die Gefängnisthurm offen stehen zu lassen, — weil es keine Sefangene gab \*).

<sup>\*)</sup> The Philanthropist Bd. 6 S. 226. Man vergleiche eben biese Zeitschrift Bd. 5. S. 332, Bd. 6 S. 228, 234, 271 ff. und The Inquirer Bd. 1 S. 317.

างกล่า เพลาะสารา และครีโด ซองี โลกี ซิติดเรีย ของ<mark>หลังม</mark>ากกา<sup>้า</sup> 2 กัน S. E. State State State State State

no c**Mermisontes.** et missi et

Musjug aus bem Briefe eines Bonboner Rreundes an ben Berausgeber - Bu ber Conftis tuirung ber Gefängnifgesellschaft in Preuffen, wunsche ich von Bergen Gluck. Mochte man boch aber für die Une. glucklichen, bie nicht im Gefangniffe find, eben fo menfch. enfreundlich und thatig fich verwenden, damit fie mit ben befferen Menschen befreundet, und jur Fortsetzung eines tabellofen Lebenswandels erniuntert und gestärft werden. Ich bleibe noch immer ber Meinung, daß bies eine ber Gesellschaft noch weit wesentlichere Wohlthat ift, als alle Fursorge fur die Gefangenen, und bag hierin noch unendlich viel zu leiften ift, mas weber Urmenanstalten, Sparkaffen, noch Siechhäuser erfullen tonnen. Es ift ber isolirte Zustand bes Armen und bes geringen Mannes, ber so manche Robbeit, manches Laster erzeugt, die binwieder zu Gefährdungen ber Gefellschaft führen, welche wir Bergeben und Berbrechen nennen. Bir befummern uns gewöhnlich um die geringeren und armeren Rlaffen erft zu einer Zeit, wo die Bulfe, sen fie physisch ober moras lifch, viel zu spat fommt, und wo die Bernachlässigung schon unheilbare Wunden geschlagen. Ein guter Rath ju rechter Zeit, ift oft eine Schugmauer gegen spateres Berderben und Ungluck. -

Die Somefterfchaft ber Barmbergigfeit gu Montpellier \*). Montpellier befigt ein Wohlthatigfeite amt, wie es beren in Paris mehrere giebt, welches bort bas Bert ber Barmbergigfeit (Oouvre de la Misericorde) heist, und in welchem taglich 3 bis 400 Arme unterftutt werden. 3wolf Schwestern \*\*) des heil. Vinceng von Paulus, geboren zu biefer Unftalt. Zwei von ihnen halten mentgelblich eine Schule fur 300 Mabchen. Bier find in der Apothete beschäftigt. Zwei besuchen die franken Armen in ihren Wohnungen. Eine Schwester forgt fur die Speifung und die Wasche der Gefangenen, und die übrigen Schwes kern reichen bin um alle Pflichten der christlichen Liebe gegen bie, von bem Sause ber barmbergigen Schwestern (Maison de la Miséricorde) versorgten Rranten und Armen su erfüllen. Seche Aerste und eben so viele Wundarste ober Geburtshelfer, gehoren zu biefer Unstalt, und besuchen unentgelblich alle Durftigen, benen die Urznei aus berfelben geliefert wird.

Selt 1803 hat Montpellier, wo ein allgemeines Gesfängniß (Maison centrale de détention) für steben Despartemente ift, einen wohlthätigen Gefängniß. Berein, der sich seitbem mit großem Eifer mit der Erleichterung des Schicksales der in den bürgerlichen und Militair. Gefängnissen

<sup>\*)</sup> Revue encyclopédique Bb. 10 S. 43 ff.

<sup>\*\*)</sup> Unverkennbar icheint mir ber frubere Zusammenhang dieser, jest von Nonnen verwalteten Anstalt, mit ben an anderen Orten noch bestehenden und blubenden Schwesterschaften und Bruberschaften ber Barmberzigkeit (Misericordia), welche in Nom schon 1488 gefunden werden, und über welche zu vergleichen steht Julius Gefangnistunde u. f. w. S. 242 ff.

น จากการ เพาร์ด หนึ่ง หนึ่งที่มี ก็มีเป็น ระหน้าแห่นกับ กับ การการ์ด เพราร์ด เจนเทรีย์ เมลา เจนเลยของ การตัว

### ·**Recuired to 198**

Commence of the state of the st

Mustug aus bem Briefe eines Londoner Freundes an ben Berausgeber - Bu ber Confis tuirung der Gefängnifgesellschaft in Preuffen, wunsche ich von Bergen Gluck. Mochte man boch aber für die Une. glucklichen, bie nicht im Gefängniffe find, eben fo menfchenfreundlich und thatig fich verwenden, damit fie mit ben befferen Menschen befreundet, und jur Fortsetzung eines tabellosen Lebensmandels ermuntert und gestärft werden. Ich bleibe noch immer ber Meinung, daß bies eine ber Gesellschaft noch weit wesentlichere Wohlthat ift, als alle Kurforge fur bie Gefangenen, und daß hierin noch unendlich viel zu leiften ift, mas weber Armenanstalten, Spartaffen, noch Siechhäuser erfüllen fonnen. Es ift ber isolirte Zustand bes Armen und bes geringen Mannes, ber so manche Robbeit, manches Laster erzeugt, die binwieder zu Gefährdungen ber Gefellschaft führen, welche wir Bergeben und Berbrechen nennen. Bir befummern uns gewöhnlich um die geringeren und armeren Rlaffen erft ju einer Zeit, wo die Bulfe, sen fie physisch ober mora- lisch, viel zu spat tommt, und wo die Vernachlässigung schon unheilbare Wunden geschlagen. Ein auter Rath ju rechter Beit, ift oft eine Schutzmauer gegen spateres Berberben und Unglück. -

Die Schmefterichaft ber Barmbergiafeit au Montpellier \*). Montpellier befitt ein Wohlthatigfeite amt, wie es beren in Paris mehrere giebt, welches bort bas Bert ber Barmbergigkeit (Oouvre de la Misdricorde) heisst, und in welchem taglich 3 bis 400 Arme unterftust werden. 3wolf Schwestern \*\*) bes heil. Vincenz von Paulus, gehoren zu dieser Unstalt. Zwei von ihnen halten mentgelblich eine Schule fur 300 Mabchen. Bier find in ber Apothete beschäftigt. Zwei besuchen bie franken Armen in ihren Wohnungen. Eine Schwester sorgt für die Speismig und die Wasche ber Gefangenen, und die übrigen Schwekern reichen bin um alle Pflichten der christlichen Liebe gegen bie, von bem Sause ber barmbergigen Schwestern (Maison de la Miséricorde ) versorgten Rranten und Armen sa erfüllen. Seche Aerste und eben so viele Wundarste ober Geburtshelfer, gehoren zu biefer Unftalt, und besuchen unentgelblich alle Durftigen, benen die Arznei aus berfelben geliefert wird.

Seit 1803 hat Montpellier, wo ein allgemeines Gefängniß (Maison centrale de détention) für sieben Departemente ift, einen wohlthätigen Gefängniß. Berein, ber
sich seitbem mit großem Eifer mit ber Erleichterung bes
Schicksales ber in ben burgerlichen und Militair-Gefängnissen

<sup>\*)</sup> Revue encyclopédique Bb. 10 S. 43 ff.

<sup>\*\*)</sup> Unverkennbar icheint mir ber frühere Zusammenhang biefer, jest von Nonnen verwalteten Anstalt, mit ben an anderen Orten noch bestehenden und blübenden Schwesterschaften und Brüderschaften ber Barmberzigkeit (Misericordia), welche in Nom schon 1488 gefunden werden, und über welche zu vergleichen steht Julius Gefangnisstunde u. s. w. S. 242 ff.

Ausbewahrten, beschäftigt hat. Er kleibet bie, welche bessen bedurfen, und sorgt bei großer Ralte für die Heizung. Wöchentlich vertheilt er etwas Gelb unter die Gefangenen, und verschafft von Zeit zu Zeit den Schuldnern die Freiheit wieder.

Fortschritte im Zustande des Besserungs. hauses zu Gens\*) — Es ist erfreulich zu sehen, wie das im Jahre 1825 erdssnete Genser Besserungshaus, das einzige nach den trefslichen Entwürsen der britischen Gefängnisgesellschaft, und zwar nach dem Strahlenplane smit zwei Flügeln, auf dem europäischen Festlande erbaute oder neueingerichtete \*\*), gleich in den beiden ersten Jahren seines Bestehens, so beträchliche Fortschritte zum Besseren gesmacht hat.

<sup>\*)</sup> Bibliothéque universelle Bb. 38 S. 230.

<sup>\*\*)</sup> Plan und Beschreibung bes Genfer Gefangnisses findet . man in Julius Gefangniftunde S. 181 ff.

| 1826                          | S a 6 r                                                           | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13250<br>*)<br>17408          | Sabl ber Gefange.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 373<br>209                    | Wirklid<br>angeblid<br>angeblid<br>3m ben<br>Zellen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 92 478                        | Sin<br>Krant<br>Krans                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 443                           | Einfame Bel                                                       | , T + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 151<br>54                     | Dunfle Bel-<br>len : Tage                                         | i de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania de la compania del compania dela compania del compania del compania del compania del compania de |
| 9269<br>13774                 | Arbeitstage                                                       | 151. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FL<br>9203<br>**)             | Ertrag<br>der<br>Arbeit                                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L. 8.<br>2300. 9<br>2944. 1   | Betrag<br>bes<br>Ertrags-<br>viertels<br>ber<br>Straf-<br>linge   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| L. a. 1979. 7                 | Befrag<br>des von<br>diesem<br>Biertel<br>Berdobe-<br>nen-        | ) (212 )<br>1314 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L. 58.<br>2621. 11<br>3517. 5 | Betrag<br>bes für<br>bie<br>Straf-<br>Einge<br>Einbe-<br>Galtenen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>\*)</sup> Diefer Unterschied ber Bablen entigrings, barque, boff man im Jahre 1826 biejenigen Strafflinge, welche nur noch ein halbes Sabr abzufigen hatten, im allen Gefängniffe lief.

<sup>\*\*)</sup> Die mit ber Bermehrung ber Arbeitstage nicht gleichen Schaftenbe Bunahme bes Arbeitsertrages ruhrt baber, bag bio Schaftung ber Arbeit vom Borftanbe niedriger angefest wurde, nicht, aber, daß biefe weniger ober schlechter geworben fep.

Buftand ber frangafischen Galeerenstlaven im Juli 1828 "). In ben vier Rriegshäfen Breft, Lou-lon, Rochefort und L'Orient, von benen der letztgenannte bloß für Soldaten bestimmt ist, die sich gegen die Subordination vergangen haben, verhielt sich die Jahl der Strafflinge zur angegebenen Zeit, auf folgende Weise.

| N | ¢ | t: | u | r | t | Þ | e | i | I | t | e. |   |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | _  | ě |

| Α.         |                                    |      |                                     |      |          |  |  |  |
|------------|------------------------------------|------|-------------------------------------|------|----------|--|--|--|
| Ort        | Auf 10<br>Jahr<br>und dar<br>unter |      | Auf 20<br>Jahr<br>und dar-<br>unter |      | Busammen |  |  |  |
| Breft .    | 1351                               | 461  | 91                                  | 621  | 2532     |  |  |  |
| Toulon     | 2240                               | 820  | 102                                 | 1216 | 4378     |  |  |  |
| Rochefort  | 812                                | 335  | 59                                  | 448  | 1654     |  |  |  |
| Bufammen   | 4403                               | 1616 | -252                                | 2293 | 8564     |  |  |  |
| L'orient . | 1 - 1                              | * =  | -                                   | -    | 640      |  |  |  |
| In Allem   | -                                  | 72   | 4-2-                                | . —  | 9204     |  |  |  |

Um 20sten Buguft 1828 wurde eine tonigliche Bersorbnung über die fünftige Einrichtung bieser Gefangnisse erslassen, welche Holgende Berbesserungen feststellte.

Alle zu zehnsähriger Abbeit Verurtheilte, werden in Zufunft nach Coulon gebracht, die zu langer als zehn Jahren Beturtheilten, nach Greff und Rochefore, und zwar so, daß ble auf zwanzig Jahre ober ihre Lebenszeit Bestraften, von hengu, welche weniger als zwanzig Jahre abzusigen haben, gänzlich getrennt sind. L'Ovient wird aber allein für Viensts berichen bleiben.

<sup>\*)</sup> Le Moniteur 22sten August 1828.

Mahlthäcigfeliche; und Unterriches-Unstalten in dem friedstichen: Rieberlassungen \*). Die audlichen hiem gelieferien Angaben find sur Capenne vom 1 sten Januar 1824, Bourban\* und Senegal desgleichen 1826, und Martinique, Guadzsappe, und Offindien, dessaleichen 1827.

| gleichen. 18      | <b>327</b> .,                                                               | enter Despublica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| {1                | Marthide Guabalon<br>Bigurban<br>Bigurban<br>Capenne<br>Capenne<br>Chinegal | भूतामार्थन क्रिक्ट अस्ट अनेनमार्थे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Si Ci             | Marthique. Shabaloupe Spurben Sapenne Sapenne Capenne                       | pulifie of my mim.说<br>。. 量 . hysa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P                 | 23711171                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   |                                                                             | Roffegien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ะบอริเราต         | ndrela koltyk (mi                                                           | Konigl. Erziehungsbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 126 CH            | 4 <b>9 4 4 4 6</b>                                                          | Knaben (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23                | -                                                                           | Madden A richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Çiliri 🔏          | មរុំស្ស ខ្មែ <u>ងប្រជា</u> បណ្តា <u>ណ</u> ្តិ                               | Alte-nub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                   |                                                                             | Balfen Ball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | 1                                                                           | Bahnsinnige 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العندي: 3°2 الآيا | ر <b>ك</b> انب كانب 3 <b>5</b> 037                                          | Ages de la serie de la contraction de la contrac |
| anderróaló<br>C   | ेताई हैताई देवी                                                             | Botanifibe ober Na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| / () <b>8</b>     | Birthia Garage                                                              | ricmoissic management (in the control of the contro |

<sup>\*)</sup> Bulletin des Sciences géographiques 35. 15 S. 19 aus bem Buderet détaillé du Ministre de la Marine pour l'exercice 1829 (Session de 1828). Bapport au Roi; par M. le Baron Hyde de Denfville, Ministre de co Département Peris 1828, April, Ronigliche Dructerei, 4. 242 S.

# Bur Geschichte der Sonntageschulen,

Es ist bemerkenswerth, daß ber uralte Gebrauch ber Rirche, am Nachmittage ber Sonntage Kinderlehre zu balten, so viel mir befannt geworden ift, erft in der neuesten Reit zur Errichtung eigentlicher Sonntagsschulen fur Dies jenigen geführt hat, welche in der Woche von Besuchung ber Schule abgehalten worden, und daß selbst die Berbreitung dieser einmal erbachten Schulen, nur langsam vor fich ging. Go stiftete zwar ber, von der Raiserinn Maria Theresta unter dem Nahmen von Schulstein in den Adelstand erhobene Probst Kindermann, bereits im Jahre 1773 in Bohmen die erfte Sonntagsschule, aber erft ein halbes Jahrhundert spater haben wir diese (so wie die von der Kurstinn Pauline von Lippe Detmold zuerst versuchten Warteschulen), aus England guruckerhalten. Denn erft 1782 grundete Dr. Robert Raifes zu Gloucester in England, bie erfte Sonntagsschule, um bem Unbilben ber muffigen Jugend ein Ziel ju fegen. Durch die Bemuhungen biefes achtungswurdigen Mannes, folgten balb noch brei Schulen ber nahmlichen Urt in ber genannten Stadt, und ber Stifter berselben batte bei seinem im Jahre 1811 erfolgten Tode die Freude, 300,000 Kinder in Großbritannien zu miffen, welche am Sonntage Schulunterricht erhielten. Rach bem letten Berichte \*) verhielt sich der Zustand dieser Art von Unstalten im britischen Reiche auf folgende Beise.

<sup>\*)</sup> Die bei diesen Angaben benutte Quelle, ift der Bericht des

| GERMAN COLORER SH | Schulen | Lehrer: | : Schiller | 机的       |
|-------------------|---------|---------|------------|----------|
| Großbeitamien     | 6597    | 68822   | 739190     | ***      |
| Friand            | 2196    | 14404   | 173052     |          |
| Zusonmen          | 8793    | 83226   | 912242     | <b>-</b> |

Die erste Sonntagsschule in Nordamerika ward 1791, in Philadelphia, durch den Begründer der dortigen Gesängsnißgesellschaft den noch lebenden Sischof White, durch den berühmten Urzt Dr. Ruth, und durch mehrere andere gesstiftet. Zu Neuworf entstanden 1803 die beiden ersten Schulen dieser Urt, und 1817 bildete sich zu Philadelphia der Sonntagsschult Verein für Kinder und Erwachsene (The Philadelphia Sunday and Adult School Union), der währe end der ersten sieden Jahre seiner Thätigkeit, sich wie nachssehende Lasel zeigt, immer weiter ausbreitete.

| Jahr               | Schulen    | Lehrer | Schüler       |
|--------------------|------------|--------|---------------|
| 1818               | 43         | 556    | 5970          |
| 4819               | 129        | 1431   | <b>12</b> 306 |
| n <b>- 1820</b>    | 227        | 2655   | 19481         |
| m.ng. <b>.1821</b> | 313        | 3724   | 24218         |
| 1822               | 402        | 4197   | 31297         |
| 1823               | 513        | 5012   | 37993         |
| C. A. 14824.       | <b>723</b> | 7300   | 49619         |
|                    |            |        |               |

Bei diesem stets fich vergebßernben Umfange bes Bers.

Amerikanischen Sonntagsschul. Bereins für 1827, abgebruckt im New-York Observer and Religious Chronicle Bb. 6 S. 29. ff. — Die seitschen das Obige niedergeschrieben wurde, empfangenen späteren beitischen Berichte, liesern folgende Zahlenangaben über die mit dem britischen Sonntagsschul. Bereine in Verbindung stehenden Anstalten. Während des Jahres 1827, Schulen 9223, Lehrer an diesen 92866 Schüler in denfelben 916989, Einnahme für sie Pf. St. 6043. 5 Sch. 6 Pf.

eins, beschloß berselbe in seiner Jahresversammlung vom Mai 1824, ben Nahmen eines Amerikanischen Sonntagssschul-Bereines (The American Sunday School Union) anzunehmen, unter welchem er sich denn auch wie folgende Zahlangaben erweisen, einer stets größeren Wirksamkeit erfreut.

| Jahre . | Schulen | Lehrer  | Schüler |
|---------|---------|---------|---------|
| 1825    | 1150    | 11295-  | 82697   |
| 1826    | 2131    | - 19293 | 135298  |
| 1827    | 2600    | 24307   | 174191  |

Bur Zeit ber letztaufgeführten Zahlenangabe (Mai 1827), standen mit dem Bereine 362 hulfs. Bereine in Berbindung, und zu Anfang des Jahres 1828 beschäftigte die Gesellschaft vierzehn Druckerpressen, und druckte im Durchschnitt täglich Biermalhundert und Zwei und dreissig Tausend Seiten, achtzehn auf einen Bogen gerechnet. Man rechnet daß jest von den dritthalb Mislionen Kindern zwischen fünf und vierzehn Jahren in den vereinigten Staaten, der zehnte Theil in Sonntagsschulen Unterricht geniesst.

Um zu ermessen, welchen heilsamen Sinfluß die Errichtung solcher Schulen auf die Verbreitung der Sittlichkeit und Hemmung des Bosen übt, branche ich nur anzuführen, daß der englische Oberrichter der Niederlassung Sierra Leone in Westafrifa erklärte, er habe früher dort bei einer Bevölkerung von 4000 Menschen, in jeder Gerichtssitzung 16 peinliche Rlagen gehabt, 10 Jahre später aber, nach jener Errichtung, bei 16000 Einw., nur 6, und keine einzige aus den Ortschaften wo sich Schulen befanden. Eben so hatte man sich

-14" × 1

im Fürstenthume Walis seit ber allgemeinen Einführung ber Sonntagsschulen im Stande gesehen, in ein oder zwei Grafschaften die Gefängnißthurm offen stehen zu lassen, — weil es keine Gefangene gab \*).

<sup>\*)</sup> The Philanthropist Bb. 6 S. 226. Man vergleiche eben biese Zeitschrift Bb. 5. S. 332, Bb. 6 S. 228, 234, 271 ff. und The Inquirer Bb. 1 S. 317.

# Inhalt.

|                                                        | Geile |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Bericht bes Grafen Portalis, Groffiegelbewahrers von   |       |
| Frankseich, über bie Berbrechen und Strafen bafelbft   |       |
| mabrend bes Sabres 1827, mit Rudbliden auf bie Sabre   |       |
| 1825 unb 1826                                          | 65    |
| Die allgemeine Berfammlung ber R. Frangbfifchen        |       |
| Gefangnifgefellichaft am 24ften Januar 1828 .          | 85    |
| Bericht bes brn. v. Martignac, frangofifchen Minifters |       |
| bes Innern, uber ben Buftand ber Gefangniffe Frant,    |       |
| reichs im Jahre 1828                                   | 93    |
| Bufat uber bie Unterrichtsfluffe ber Gefangenen        |       |
|                                                        | 110   |
| Die Anftalten gur Erziehung sittlich vermahrloß        |       |
| eter Kinder in Berlin                                  | 115   |
| Vermifchtes.                                           |       |
| Bunf und zwanzigjabriges Bubeljahr ber fclefifchen     |       |
| Corrections : Anffalt gu Comeibnit                     | 123   |
| Armenergiebung in Königeberg                           | 126   |
| Berbreitung bes erften Schulunterrichtes im Staate     |       |
| Neuport                                                | 127   |
|                                                        |       |
| Banbernbe Bucherfammlungen in Großbritannien .         | 128   |

...

「本のなっている」と、「大きな」というない。 ままない ないまた 関系の関係の はいまけん ないしゅうしゅう しゅうしゅうしゅう しゅうしゅうしゅうしゅう しゅうしゅうしゅう しゅうしゅうしゅう しゅうしゅうしゅう

अभिन्तुः १५४५ क

. 1.1.1

. .

2.4

·

## Bericht

hea

Grafen Portalis, Großsiegelbewahrers von Frankreich, über den Zustand der Verbrechen und Strafen daselbst, mahrend des Jahres 1827, mit Ruckblicken auf die Jahre 1825 und 1826.

Seit brei Jahren haben sich die beiden Großstegelbes wahrer von Frankreich, die Grafen Penronnet und Portalis, der erste für die Jahre 1825 und 1826\*), der lette für 1827 \*\*), das große Verdienst erworben, eine sehr volls

<sup>\*)</sup> Compte général de l'administration de la Justice criminelle en France, pendant l'année 1825; présenté au Roi, par le Garde des Sceaux, Ministre Sécrétaire d'Etat au département de la justice. Paris, Imprimerie Royale, 1827, 4. XI u. 110 S. mit 73 Zabellen.

Compte général de l'administration de la Justice criminelle en France, pendant l'année 1826; présenté au Roi par le Gardé des Sceaux, Ministre Sécrétaire d'Etat au département de la justice. Paris, Imprimerie Royale, 1827, 4. XIII u. 184 . mit 107 Rabellen.

Diese beiben Berichte find ausgezogen in Julius Gefängnig. tunde S. XXVII bis XLIV.

<sup>\*\*)</sup> Compte général de l'administration de la Justice criminelle en France, pendant l'année 1827; présenté au Roi, par le Sulius Sabro. 1829 26 Deft. 5

standige, und fich noch fiets vervollkommnende Darftellung ber Berbrechen und Strafen in jenem ganbe ju liefern, und bemnachst bem Drucke ju übergeben. Eine Darftells ung, welche, wenn gleich nicht in ben Buchhandel gelangenb, bennoch vom frangofischen Ministerium ben fremden Regierungen, und Undren, bereitwillig mitgetheilt worden ift, und die einen tiefen Blick in den burgerlichen Buftand bes frangofischen Bolfes thun lafft. Es wird nun dandn abhangen, ob auch frembe Regierungen fich bewos gen fühlen, diesem schonen, die Rachtseite ber menschlichen Natur beleuchtenden Beispiele zu folgen, in wiefern man hoffen barf, so allmalig zu einer vergleichenben fittlichen Bergliederung bes Charaftere ber verschiedenen Bolfer ju gelangen, und auf biese Beise, auf beren Zustand, so wie auf die Mittel zur Vervollsommnung deffelben, guruckzuschlieffen. Bis bahin wird es aber die Aufgabe gegenwartiger Zeitschrift fenn, alle auf diesen Begenftand bezüglichen Borarbeiten, wie fie bisher in England, Rieberland, Desterreich, Preuffen und Baiern Statt gefunden haben, je nachdem fie juganglich werden, forgfaltig zu fammeln, und bem funftigen Statiftiter ber Berbrechen, jur Prufung und Benutung m übergeben.

#### Gire!

Ich habe die Ehre Euro Majefidt, den vollständigen Bericht über die Verwaltung der Strafgerechtigkeit in Frankreich während des Jahres 1827, abzustatten.

Garde des Sceaux, Ministre Sécrétaire d'Etat au département de la justice. Paris, Imprimerie Royale, 1828, 4. XVII u. 235 S. mit 138 Zabellen.

Indem ich die Anordnung und die Einscheilung des Berichtes über das Jahr 1826 beibehielt, habe ich verschiedene Lafeln hinzugefügt, auf die ich der Reihe nach E. M. Aufmerksamkeit lenken werde.

Die Affisenhofe bes Konigsreichs haben im Jahre 1827, 6017 Anklagen gerichtet (1825, 5653, 1826, 5812), von benen 5287 gegen Anwesende, und 730 gegen Abwesende waren.

Die Zahl ber anwesenden Angeklagten betrug 6929, die der abwesenden 845, zusammen 7774.

Im Jahre 1826 hatte die Jahl der Anklagen gegen Anwesende 5312 (1825, 5121), und die der Angeslagten 6988 (1825, 6652) betragen. Es waren also im gegenwärtigen Jahre bei den Anwesenden, 14 Anklagen und 59 Angeslagte weniger als im vorhergehenden, bei den Abwesenden aber, 219 Anklagen und 242 Angeslagte mehr.

Das Verhältniß der anwesenden Angeklagten zur Bevölkerung, welches 1826, 1:4557 betragen hatte, machte 1827 schon 1:4593 aus.

Das Departement der Creuse liefert nur einen Angestlagten auf 28104 Einwohner, das der Loire einen auf 11741, Corsifa einen auf 1457, und das der Seine einen auf 1501 \*). Die Verhältniszahlen der übrigen Departemente, schwanken zwischen diesen Endpunkten.

<sup>\*)</sup> Es ist hierbei wohl zu bemerken, daß nach den Herren Dupin und Lucas, und der vom ersten herausgegebenen Landfarte, das Departement der Creuse ganz schwarz, das der Leire dunkel,und das der Geine, welches mit seiner Hauptstadt Paris, fast dem im Zustande der Wildheit und Blutrache lebenden Corsisa gleich steht, als der Mittelpunkt der Civilisation der Welt, strahlendweiß schattirt ist. So trüglich ist der von den genannten Herren ange-

Von 100 Angeflagten wurden es 28 wegen Verbrechen gegen Personen, und 72 wegen Verbrechen gegen Sachen, also genau bas nahmliche Verhältnis wie im Jahre zuvor, im Jahre 1825 war es bagegen 29 und 71.

Unter 100 Angeklagten wurden, 1825 von den 29 wegen Berbrechen gegen Personen vor Gericht Gestellten, 9 zu Ehrenstrasen (peines infamantes), 6 zu Polizeisstrasen verurtheilt, und 14 losgesprochen; 1826 von den 28, 8 zu Ehrenstrasen, 6 zu Polizeistrasen, und 14 freigessprochen; 1827 endlich von den nähmlichen 28, 8 zu Ehrenstrasen, 6 zu Polizeistrasen verurtheilt, und 14 losz gesprochen. Bei den der Verbrechen gegen Sachen Angestlagten erfolgten, 1825 bei den 71 vor Gericht Gestellten, 35 Verurtheilungen zu Ehrens, 14 zu Polizeistrasen, und 22 Lossprechungen, 1826 von 72, 32 zu Ehrens, 16 zu Polizeistrasen, und 24 Lossprechungen, und 1827 bei 72, 31 Verurtheilungen zu Ehrens, 16 zu Polizeistrasen, und 25 Freisprechungen.

Unter ben 6929 anwesend Angeklagten, wurden 2693 freigesprochen, und 4236 verurtheilt, beren Strafen, so wie die der gleichfalls anwesend in den Jahren 1825 und 1826 Verurtheilten, sich auf folgende Weise verhielten.

legte Maakstab ber Sittlichkeit eines Volkes, nach ber Zahl der bort blübenden Fabriken oder der Lancasterschen Schulen, zweierlei Anstalten, welche gleichmäßig dahin streben, dem todten Mechanismus das Uebersgewicht über das Edelste dem Menschen Verliebene, über seine Eigensthümtichkeit, zu verschaffen. — Mit wahrer Freude sinde ich dieser, S. XCIX st. der Gefängnisstunde von mir aufgestellten Ansicht beispstichtend, hrn. Mittermaier in hisigs Annalen d. deutschen u. ausländ. Eriminalrechtspssege Bd. 3 S. 169 st. und hrn. Goff im Jurist Bd. 1 S. 470 st.

| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1825                               | 1826                                                                           | 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Zum Tode verurtheilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 134                                | 150                                                                            | - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Bu Zwangsarbeit auf Lebenslang auf Beit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 283                                | 281                                                                            | 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Bu Zwangsarbeit } auf Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1052                               | 1139                                                                           | 1062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Bur Einsperrung (réclusion) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1160                               | 1228                                                                           | 1223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Bum Pranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                  | 5                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , |
| Bur Verbannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                  | 1                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Bum Berlufte bes Burgerrechtes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                  | . 1                                                                            | . 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , |
| Bum Gefängniß mit ober ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Gelbstrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1342                               | 1487                                                                           | 1446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| Rinder unter 16 Jahren, jur Saft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                                                                | - 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| im Zuchthause *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 57                                 | 56                                                                             | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4037                               |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur<br>nicht sechzehnjährigen Kinder, geschaben<br>folgenden Ursachen.<br>Word mit Vorbedacht                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zeit ihree                         | 1 drei Ja<br>1826                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| *) Die Berurtheilungen ber zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zeit ihree                         | Berbrech                                                                       | ens noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • |
| *) Die Berurtheilungen ber zur<br>nicht sechzehnsährigen Kinder, geschaben<br>folgenben Urfachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zeit ihree<br>in biefer            | Berbrech<br>1 drei Ja                                                          | ens no <b>c</b><br>hren aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • |
| *) Die Verurtheilungen der zur<br>nicht sechzehnsährigen Kinder, geschahen<br>folgenden Ursachen.<br>Word mit Vorbedacht<br>Word ohne Vorbedacht                                                                                                                                                                                                                                              | Zeit ihree<br>in biefer            | Berbrech<br>1 drei Ja                                                          | ens no <b>c</b><br>hren aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 |
| *) Die Verurtheilungen der zur<br>nicht sechzehnsährigen Kinder, geschahen<br>folgenden Ursachen.<br>Word mit Vorbedacht<br>Word ohne Vorbedacht<br>Kindermord                                                                                                                                                                                                                                | Zeit ihree<br>in biefer            | Berbreck<br>1 drei Ja<br>1826<br>1                                             | ens no <b>c</b><br>hren aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur<br>nicht sechzehnsährigen Kinder, geschahen<br>folgenden Ursachen.<br>Mord mit Vorbedacht<br>Mord ohne Vorbedacht<br>Kindermord                                                                                                                                                                                                                                | Beit ihree in biefer 1825          | Berbreck<br>1 drei Ja<br>1826                                                  | ens no <b>c</b><br>hren aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur<br>nicht sechzehnsährigen Kinder, geschahen<br>folgenden Ursachen.<br>Word mit Vorbedacht<br>Word ohne Vorbedacht<br>Kindermord                                                                                                                                                                                                                                | Zeit ihree<br>in biefer            | Berbreck<br>1 drei Ja<br>1826<br>1                                             | ens no <b>c</b><br>hren aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnsährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Word mit Vorbedacht Windermord Sistemischerei Fruchtabtreibung Nothzucht an Kindern unt. 15 Sah                                                                                                                                                                                                  | Beit ihree in biefer 1825          | Verbreck<br>1 drei Sa<br>1826<br>1<br>1                                        | ens no <b>c</b><br>hren aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnjährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Word mit Vorbedacht Word ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht Nothzucht an Kindern unt. 15 Jah                                                                                                                                                                    | Beit ihree in biefer 1825          | 1 Berbred<br>1 brei Sa<br>1826<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2                        | ens noch<br>fren aus<br>1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnjährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Word mit Vorbedacht Word ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht Nothzucht an Kindern unt. 15 Jah Falschmünzerei Vrandstiftung an Gebäuden                                                                                                                           | Beit ihree in biefer 1825  . 1 1 5 | 1 Berbred<br>1 brei Fa<br>1826<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1              | ens no <b>c</b><br>hren aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnjährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Word mit Vorbedacht Word ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht Nothzucht an Kindern unt. 15 Sah Falschmünzerei Vrandstiftung an Gebäuden Kirchenraub                                                                                                               | 3eit ihree in biefer 1825          | Berbred 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 2 1 2 4                                         | ens noch<br>fren aus<br>1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnjährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Mord mit Vorbedacht Nord ohne Vorbedacht Kindermord Sistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht an Kindern unt. 15 Jah Kalschmünzerei Brandsliftung an Gebäuden Kirchenraub Diebstahl auf der Landskraße                                                                                            | Beit ihree in biefer 1825  . 1 1 5 | Berbred 1 brei Za 1826 1 1 1 1 2 1 2 1                                         | ens noch<br>fren aus<br>1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnjährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Word mit Vorbedacht Word ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht Nothzucht an Kindern unt. 15 Sah Falschmünzerei Vrandstiftung an Gebäuden Kirchenraub                                                                                                               | Beit ihree in biefer 1825          | Berbred 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 2 1 2 4                                         | 1827<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnjährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Mord mit Vorbedacht Mord ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht Nothzucht an Kindern unt. 15 Jah Falschmünzerei Vrandssiftung an Gebäuden Kirchenraub Diebstahl auf der Landstraße Handrer Diebstahl Andrer Diebstahl                                               | Beit ihree in biefer 1825 .        | Berbred<br>1 brei Za<br>1826<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>6 | ens note the note that the not |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnsährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Word mit Vorbedacht Word ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht an Kindern unt. 15 Jah Kalschmünzerei Vrandfüftung an Gebäuden Kirchenraub Diebstahl auf der Landstraße Hausdiebstahl Undere Diebstahl Zusammenrottung von Wissethäter Schläge und Wunden ohne Unst | Beit ihree in biefer 1825 .        | Berbred<br>1 brei Za<br>1826<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>6 | ens note there aus 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnjährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Mord mit Vorbedacht Mord ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht Nothzucht an Kindern unt. 15 Jah Falschmünzerei Vrandsiftung an Gebäuden Kirchenraub Diebstahl auf der Landstraße Handrer Diebstahl Zusammenrottung von Wissethäter Schläge und Bunden ahne Unsa    | Beit ihree in biefer 1825 .        | Berbred<br>1 brei Za<br>1826<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>6 | 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnsährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Word mit Vorbedacht Word ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht an Kindern unt. 15 Jah Kalschmünzerei Vrandfüftung an Gebäuden Kirchenraub Diebstahl auf der Landstraße Hausdiebstahl Undere Diebstahl Zusammenrottung von Wissethäter Schläge und Wunden ohne Unst | Beit ihree in biefer 1825 .        | Berbred<br>1 brei Za<br>1826<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1<br>2<br>4<br>1<br>6 | ens note fren aus 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnjährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Mord mit Vorbedacht Mord ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht Nothzucht an Kindern unt. 15 Jah Falschmünzerei Vrandsiftung an Gebäuden Kirchenraub Diebstahl auf der Landstraße Handrer Diebstahl Zusammenrottung von Wissethäter Schläge und Bunden ahne Unsa    | Beit ihree in biefer 1825 .        | 1 Berbred 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 6 35 -                            | ens note the note that the not |   |
| *) Die Verurtheilungen der zur nicht sechzehnjährigen Kinder, geschahen folgenden Ursachen.  Mord mit Vorbedacht Mord ohne Vorbedacht Kindermord Gistmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht Nothzucht an Kindern unt. 15 Jah Falschmünzerei Vrandsiftung an Gebäuden Kirchenraub Diebstahl auf der Landstraße Handrer Diebstahl Zusammenrottung von Wissethäter Schläge und Bunden ahne Unsa    | Beit ihree in biefer 1825 .        | 1 Berbred 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 6 35 -                            | ens note the note that the not |   |

Von 100 Angeflagten wurden es 28 wegen Verbrechen gegen Personen, und 72 wegen Verbrechen gegen Sachen, also genau bas nahmliche Verhaltnis wie im Jahre zuvor, im Jahre 1825 war es bagegen 29 und 71.

Unter 100 Angeklagten wurden, 1825 von den 29 wegen Berbrechen gegen Personen vor Sericht Sestellten, 9 zu Ehrenstrasen (peines infamantes), 6 zu Polizeisstrasen verurtheilt, und 14 losgesprochen; 1826 von den 28, 8 zu Ehrenstrasen, 6 zu Polizeistrasen, und 14 freigessprochen; 1827 endlich von den nähmlichen 28, 8 zu Ehrenstrasen, 6 zu Polizeistrasen verurtheilt, und 14 soszesprochen. Bei den der Berbrechen gegen Sachen Angestlagten erfolgten, 1825 bei den 71 vor Sericht Sestellten, 35 Berurtheilungen zu Ehrens, 14 zu Polizeistrasen, und 22 kossprechungen, 1826 von 72, 32 zu Ehrens, 16 zu Polizeistrasen, und 24 kossprechungen, und 1827 bei 72, 31 Berurtheilungen zu Ehrens, 16 zu Polizeistrasen, und 25 Kreisprechungen.

Unter ben 6929 anwesend Angeklagten, wurden 2693 freigesprochen, und 4236 verurtheilt, beren Strafen, so wie die der gleichfalls anwesend in den Jahren 1825 und 1826 Berurtheilten, sich auf folgende Weise verhielten.

legte Maasstab ber Sittlichkeit eines Volkes, nach ber Zahl ber bort blübenden Fabriken oder der Lancaskerschen Schulen, zweierlei Anstalten, welche gleichmäßig dahin streben, dem todten Mechanismus das Ueberz gewicht über das Ebelske dem Menschen Berliebene, über seine Eigensthümlichkeit, zu verschaffen. — Mit wahrer Freude sinde ich dieser, S. XCIX st. der Gefängnißkunde von mir aufgestellten Ansicht beispslichtend, Hrn. Mittermaier in Higgs Annalen d. deutschen u. ausländ. Eriminalrechtspslege Bd. 3 S. 169 sf. und Hrn. Goff im Jurist Bd. 1 S. 470 sf.

| ·                                                                                                                                                                                                                                             | 69                                                                   | •                             |                                                 |                                              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | 1825                          | 1826                                            | 1827                                         | • |
| Bum Tobe verurtheil                                                                                                                                                                                                                           | it                                                                   | 134                           | 150                                             | - 9                                          |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                             | auf Lebenslang                                                       | •                             | 281                                             | 317                                          |   |
| Out Otherwardshie >                                                                                                                                                                                                                           | auf Zeit                                                             | 1052                          | 1139                                            | 1062                                         |   |
| Bur Einsperrung (re                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | 4400                          | 1228                                            | 1223                                         |   |
| Bum Pranger                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | 6                             | 5                                               | 5                                            | • |
| Bur Verbannung .                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 1                             | 1                                               |                                              |   |
| Bum Berlufte bes 2                                                                                                                                                                                                                            | dirgerrechtes                                                        | 2                             | 1                                               | . 6.                                         |   |
| Bum Gefängniß mi                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | . ~                           | ` 4                                             | Ψ,                                           |   |
| Gelbstrafe                                                                                                                                                                                                                                    | •                                                                    | 1342                          | 1487                                            | 1446                                         |   |
| Kinder unter 16 Jahr                                                                                                                                                                                                                          | ren, sur shaff                                                       |                               | A 201                                           | A-8-8-U                                      |   |
| im Zuchthause *)                                                                                                                                                                                                                              | cont for Anit                                                        | 57                            | 56                                              | 68                                           |   |
| im Suchmale                                                                                                                                                                                                                                   | Busammen                                                             | 4037                          | 4348                                            | 4236                                         |   |
| nicht sechzehnsährigen K<br>folgenden Ursachen.                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                               | 1826                                            |                                              | 4 |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                               |                                                 |                                              |   |
| folgenden Urfachen.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      | in biefer                     | 1 brei Sa<br>1826                               | hren au <b>s</b>                             |   |
| folgenden Urfachen.<br>Mord mit Vorb                                                                                                                                                                                                          | edacht                                                               | in biefer<br>1825             | 1 brei Sa<br>1826<br>1                          | hren au <b>s</b>                             |   |
| folgenden Urfachen.                                                                                                                                                                                                                           | edacht                                                               | in biefer                     | 1 brei Sa<br>1826                               | hren au <b>s</b>                             | 4 |
| folgenden Ursachen.<br>Mord mit Vorb<br>Mord ohne Vor<br>Kinbermord<br>Giftmischeres                                                                                                                                                          | edacht<br>bedacht                                                    | in biefer<br>1825<br>         | 1 brei Sa<br>1826<br>1                          | hren au <b>s</b>                             | 4 |
| folgenden Urfachen. Mord mit Vorb Mord ohne Vor Kindermord Giftmischerei Fruchtabtreibung                                                                                                                                                     | edacht<br>bedacht                                                    | in biefer<br>1825             | 1 brei Sa<br>1826<br>1<br>1<br>1                | hren au <b>s</b>                             | 4 |
| folgenden Urfachen.  Mord mit Borb Mord ohne Bor Kindermord Giftmischerei . Fruchtabtreibung Nothzucht                                                                                                                                        | ebacht bedacht                                                       | in biefer 1825                | 1 brei Sa<br>1826<br>1<br>1<br>1<br>1           | hren au <b>s</b>                             | 4 |
| folgenden Urfachen.  Mord mit Vorb Mord ohne Vor Kindermord Siftmischerei Fruchtabtreibung Nothzucht Nothzucht an Kin                                                                                                                         | ebacht bedacht                                                       | in biefer 1825                | 1 brei Sa<br>1826<br>1<br>1<br>1                | hren au <b>s</b>                             | • |
| folgenden Urfachen.  Mord mit Borb Mord ohne Bor Kindermord Giftmischerei . Fruchtabtreibung Nothzucht                                                                                                                                        | edacht                                                               | in biefer 1825                | 1 brei Sa<br>1826<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1      | hren au <b>s</b>                             | 4 |
| folgenden Ursachen.  Mord mit Vorb Mord ohne Vor Kindermord Giftmischerei . Fruchtabtreibung Nothzucht an Kin Falschmunzerei . Brandstiftung an Kirchenraub                                                                                   | ebacht                                                               | in biefer 1825                | 1 brei Sa<br>1826<br>1<br>1<br>1<br>1<br>2<br>1 | 1827<br>———————————————————————————————————— | • |
| folgenden Ursachen.  Mord mit Vorb Mord ohne Vor Kindermord Giftmischerei . Fruchtabtreibung Nothzucht an Kin Falschmunzerei . Brandstitung an Kirchenraub Diebstahl auf de                                                                   | ebacht                                                               | in biefer 1825 1 1 5 2 3      | 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 1 2 1 2 1                | 1827<br>                                     | 4 |
| folgenden Ursachen.  Mord mit Vorb Mord ohne Vor Kindermord . Giffmischerei . Fruchtabtreibung Nothzucht an Kin Kalschmunzerei . Brandsiftung an Kirchenraub . Diebstahl auf de                                                               | ebacht<br>bedacht<br>nbern unt. 15 Sal<br>1 Gebäuden<br>r Landstraße | in biefer 1825 1 1 5 2 3 8    | 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 2 1 2 4 1 6              | 1827<br>                                     | 4 |
| folgenden Ursachen.  Mord mit Vorb Mord ohne Vor Kindermord Gistmischeres Fruchtabtreibung Nothzucht an Kin Falschmunzeres Brandstiftung an Kirchenraub Diebstahl auf de Hausdiebstahl Andrer Diebstahl                                       | ebacht<br>bedacht<br>nbern unt. 15 Jal<br>1 Gebäuden<br>r Landskraße | in biefer 1825 1              | 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 1 2 1 2 1                | 1827<br>                                     | 4 |
| folgenden Ursachen.  Mord mit Vorb Mord ohne Vor Kindermord . Giffmischerei . Fruchtabtreibung Nothzucht an Kin Kalschmünzerei . Brandsiftung an Kirchenraub . Diebstahl auf de Hausdiebstahl Andrer Diebstahl Zusammenrottung Schläge und Wi | ebacht                                                               | in biefer 1825 1 1 5 2 3 8 36 | 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 2 1 2 4 1 6              | 1827<br>                                     | 4 |
| folgenden Ursachen.  Mord mit Vorb Mord ohne Vor Kindermord Giffmischeres Fruchtabtreibung Nothzucht an Kin Falschmunzeres Brandstiftung an Kirchenraub Diebstahl auf de Hausdiebstahl Zusarrenrottung Schläge und Win higmachung zu          | ebacht                                                               | in biefer 1825 1 1 5 2 3 8 36 | 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 2 1 2 4 1 6              | 1827<br>                                     | 4 |
| folgenden Ursachen.  Mord mit Vorb Mord ohne Vor Kindermord . Giffmischerei . Fruchtabtreibung Nothzucht an Kin Kalschmünzerei . Brandsiftung an Kirchenraub . Diebstahl auf de Hausdiebstahl Andrer Diebstahl Zusammenrottung Schläge und Wi | ebacht                                                               | in biefer 1825 1 1 5 2 3 8 36 | 1 brei Sa 1826 1 1 1 1 2 1 2 4 1 6              | 1827<br>                                     | 4 |

Von den 109 anwesend zum Tode Verurtheilten \*), wurden nur 76 hingerichtet; die übrigen 33 erhielten durch E. M. Snade verschiedene Strasabanderungen \*\*).

<sup>\*)</sup> Die anwesend und abwefend in diefen drei Sahren gum Tode Berurtheilten, murben es wegen folgender Berbrechen.

| •                                     | 18   | 1825 1826 |      | _1           | 827        |                |
|---------------------------------------|------|-----------|------|--------------|------------|----------------|
|                                       | Anm. | Abp.      | Anw, | Abw.         | Anw.       | Abw,           |
| Baffenführung gegen Frantreich        | -    | i         | _    | _            | ~          | _              |
| Aufruhr                               | . 1  | -         |      | -            | _          | _              |
| Tobtschlag (Assasinat)                | 60   | 6)        | 0.4  | 27           | <b>∫49</b> | 14             |
| Berfuch dazu                          | . 10 | 5}        | · 84 | 71           | 111        | 13             |
| Siftmifcherei                         | 10   | _ 2       |      | 4            | <b>(,9</b> | 2              |
| Bersuch bagn                          | . 3  | . 15      | 11   | 4            | <b>{ 2</b> | <b>-</b> ·     |
| Melternmord (Parricide)               | . 3  |           | 4    | -            | 10         | 3              |
| Versuch bazu , ,                      | . 1  | _         | . —  | •            | _          | 1              |
| Mordversuch                           | . —  | 1         | -    | -            | <b>-</b>   | -              |
| Mord mit Nebenvergeben                | . 6  | - 11      | 7    | 2            | 4          |                |
| Mord eines Beamten mabrend            |      | •         | c    |              |            | 1              |
| sciner Amtsverrichtungen .            | . 2  | 2         | 6    |              | 1          | 1              |
| Mord mit Rückfall                     | · —  |           | - 2  | <del>-</del> | 2          |                |
| Rindermord und Berfuch bagu           | : 3  | 6         | 6    | 7            | 2          | 10             |
| Falfchmungerei                        | . 9  | 1         | 9    | 1            | 10         | 2              |
| Brandstiftung                         | . 18 | 4)        | 10   | 0            | <b>§</b> 9 | 4              |
| Berfuch bagu                          | . 1  | ા         | 18   | 6            | 1—         | ₹              |
| Diebstahl mit ben funf verschat       | rf.  |           |      |              |            |                |
| enden Umftanben                       | . 6  | 1         | 2    | ÷            | _          | <del></del>    |
| Kirchenraub                           | . 1  |           | -    | _            |            | <del></del> .  |
| Diebstahl auf der Landstraße .        |      |           | 1    |              |            | <u>l</u>       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 134  | 42        | 150  | 47           | 109        | 51             |
|                                       | 1    | 78        | 1    | 97           | 16         | <del>0</del> . |
|                                       |      |           |      |              |            |                |

Bon diesen wurden wirklich hingerichtet 1825, 111, 1826, 111 (einer ftarb aber vor der Bollstreckung des Urtheiles), und 1827, 76, von denen gleichfalls einer vorber natürlichen Todes starb.

\*\*) Ein paar merkwurdige Tafeln werden über die zur Bollbringung der Todtschlage und Morde gewählten Baffen, mitgetheilt. Dem friegerischen Geifte des Bolles gemäß, tamen die meisten durch Von den 1062 jur Zwangsarbeit auf Zeit Berurstheilten, erlitten 48 die langste, 486 die fürzeste Dauer dieser Strafart.

Die langste Einsperrungsstrafe ward gegen 73 erfannt, die fürzeste gegen 781.

Die Zahl ber Freisprechungen war um ein hundertsstel größer als 1826. Bon 100 Angeklagten wurden 39 freigesprochen (1825, 36, 1826, 38), und 61 verurtheilt (1825, 64, 1826, 62), nähmlich zu beschimpfenden Strafen 39 (1825, 44, 1826, 40), und zu Polizeistrafen 22 (1825, 20, 1826, 22).

Dieses Verhältniß ist wie gewöhnlich zwischen ben Departementen verschieden, aber sich bennoch auf eine merkswürdige Weise seite brei Jahren, in jedem Departement und in jedem Bezirke eines Königlichen Gerichtehoses, fast gleich geblieben. So waren im Departement der Goldskäste 1825, 19 Freisprechungen auf 100 Angestagte, 1826, 24, und 1827, 23. Im Departement der Ober Loire in den nahmlichen Jahren 58, 78 und 62, Ober Phyrenden 52, 51 und 80. Im Bezirke des K. Gerichtshoses in Rouen 31, 30, 30, in Paris 31, 37, 35, in Caen 34, 35, 36, in Douai 30, 32, 35, knon 35, 38, 38, Rennes 36, 31, 34, Agen 40, 44, 52, Montpellier 44, 50, 49, Poitiers 42, 44, 51, Riom 45, 41, 45, und Toulouse 43, 49 und 49.

Bei den Verbrechen gegen Personen betrug die Zahl der Freisprechungen 50, bei den gegen Sachen nur 35 von 100. Unter der ersten Abtheilung ziehen die Aufruhrstlagen

Stinten ums Leben, demnachst durch Messer, auffallend viele durch Steine, aber fein einziger durch Bergiftung.

die meisten Freisprechungen nach sich, es wurden bei ihnen von 100 Angeklagten, 2 zu beschimpfenden, 16 zu Polizeis strafen verurtheilt, und 82 freigesprochen. Bon 100 wegen Schläge und Bunden Angeklagten, wurden 7 zu beschimspfenden, 41 zu Polizeistrafen verurtheilt, und 52 freigessprochen.

Bei ber zweiten Abtheilung, ben Eigenthumsverletzungen, fanden sich auf 100 Brandstiftungstlagen, 82 Freisprechungen, und bei Falschmungerei 44.

Unter ben abwesend Berurtheilten, aber nachher Ergriffenen und vor Gericht Gestellten (311), wurden 55 von 100 (171), freigesprochen.

Das Verhältnis ber vor die Affisenhöfe gestellten Frauen, war so wie 1826, 18 von 100, und ist auch bei den Zuchtpolizeigerichten basselbe als im vorhergegangenen Jahre, 21 von 100 geblieben.

Die Zahl ber Angeklagten unter 16 Jahren, die 1826, 124 betrug (nahmlich 102 Knaben und 22 Madchen), ist dieses Jahr auf 136 gestiegen (119 Knaben und 17 Madchen), aber die der Angeklagten zwischen 16 und 21 Jahren, hat um 79 abgenommen, nahmlich von 1101 (921 M. u. 180 W.) auf 1022 (864 M. u. 158 W.)

Die Angeflagten unter 30 Jahren, machen 51 hunbertstel ber Gesammtzahl berselben aus, 1826 betrugen sie sogar 53 hundertstel.

Eine neue Tafel bezeichnet die Art und Zahl der in jedem Monathe begangenen Verbrechen, welche in diesem Jahre noch zu keinen Bemerkungen Anlaß geben kann. Sie verhielten sich in diesem ersten Jahre auf folgende Weise.

|                 | Sanua   | r Febr. | Marz | April | Mai. | Inni  | Juli |
|-----------------|---------|---------|------|-------|------|-------|------|
| Gegen Personen  | 35      | . 90    | 99   | 98    | 134  | 155   | 135  |
| Gegen Cachen    | 318     | 298     | 321  | 259   | 256  | 282   | 251  |
| Busammen        | 403     | 388     | 420  | 357   | 390  | 437   | 386  |
|                 | Aug.    | Sept.   | Dit. | Nov.  | Dec. | Ungew | ğ    |
| Gegen Personen  | 122     | 126     | 108  | 97    | 113  | 55    |      |
| Gegen Gachen    | 326     | 265     | 280  | 262   | 327  | 425   |      |
| <b>Busammen</b> | 448     | 391     | 388  | 359   | 440  | 480   |      |
| 3usammen g      | gegen 9 | Persone | n 14 | 17    |      |       |      |

Rusammen gegen Personen 1417
Rusammen gegen Sachen 3870
In Allem 5287

Die im verwichenen Jahre begonnenen Untersuchungen über die Rückfälle, habe ich durch acht neue Tafeln zu versvollständigen gesucht. Die Zahl der rückfälligen Angeklagten, die 1826, 756 betragen hatte, stieg in diesem Jahre auf 893. Bon diesen wurden 744 zu verschiedenen Strasen verurtheilt (1826, 644), und 149 freigesprochen (1826, 112). Die mittlere Zahl der Freisprechungen von den der Gerechtigkeit wieder in die Hande Gefallenen, betrug demsnach 17 von 100.

Von 893 Rückfälligen, hatten 739 erst einmal Strafe erlitten als sie vor die Ussien gestellt wurden, 103 zweis mal, 36 dreimal, 12 viermal, 12 fünsmal, und einer seches mal zu Polizeistrafen, der jest zum siedentenmale zu Zwangszarbeit auf Zeit verurtheilt ward.

Mehrere Tafeln zeigen die Urt der Strafen zu denen diese Ruckfälligen verurtheilt wurden, 12 von ihnen wurden es zum Tode.

Durch den vorhergegangenen Urtheilsspruch waren 173

von ihnen zur Zwangsarbeit verdammt worden, 112 zur Einsperrung, 397 zu Gefängnist auf ein Jahr und langer, und 211 auf weniger als Jahresfrist.

Die Zahl ber ruckfälligen entlaffenen Galeerenftlaven, Die 1826, 179 betragen hatte, belief fich in diesem Jahre nur auf 173, von denen man noch steben Weiber abziehen muffte, welche nach den Gesetzen, statt auf den Galeeren, ihre Strafzeit in Einsperrungshäusern abgesessen haben.

Die Zahl der Ruckfälligen unter den entlassenen einsgesperrt Gewesenen, ist dagegen von 90 auf 112 gestiegen.

Nach den mir zugekommenen Berichten der Verwalts ungebehorden, beträgt die Zahl der jest im ganzen Königreiche vorhandenen entlassenen Galeerensklaven 11464, und die der entlassenen eingesperrt Gewesenen 7896.

Bergleicht man diese Zahlen mit denen der Ruckfällsigen, so findet man unter den entlassenen Saleerensklaven einen Ruckfall auf 66, und unter den entlassenen Eingessperrten, einen auf 70. Dieses Berhältniß scheint stark zu seyn, aber es ist erfreulich zu glauben, daß 98 von 100 der gefährlichsten Berbrecher, die erste Strafe welche sie erleiden benußen, und mit besseren Gesinnungen und ordentlicheren Gewohnheiten, in die bürgerliche Gesellschaft zu rückfehren \*). Dies ist die erste Wirkung der weisen Bersbesser, deren Einführung in der Verwaltung u. s. v.

<sup>\*)</sup> Etwas minder vortheilhaft wird die Kolgerung ausfallen, wenn man erwägt, daß alle diese Schätungen nur die anwesenden Angeklagten betreffen, und daß die Zahl der abwesenden, welche begreiflicher Weise, grade die strafbarsten Missethäter in sich schliest, fortwährend, und seit dem vorbergegangenen Jahre so bedeutend rasch zugenommen hat. Sie betrug nahmlich 1825, 582, 1826, 603 und 1827, 845.

ber Gefängnisse, begonnen hat. Won allen seit einiger Zeit vorgeschlagenen Wegen zur Verminderung der Zahl der Rücksfälle, ist dies der einzige dessen Zweckbienlichkeit nicht besstritten werden kann, und das dankbare Frankreich seegnet die erlauchte Hand, welche dessen Betretung leitet.

Die meisten Ruckfälle findet man unter den alten Dieben, deren Berhaltniß zur Sesammtzahl, 686 von 893 oder 77 von 100, ausmacht. Bon wegen Laudstreicherei Berurtheilten, sind nur 35 ruckfällig angeklagt worden, und von solchen die wegen Verbrechen gegen Personen besstraft waren, 122 oder 13 von 100. Die Ruckfallsklagen waren aber aus folgenden Ursachen.

| Schläge und Wunden                   |      |    |   | 70          |
|--------------------------------------|------|----|---|-------------|
| Militair Berbrechen und Vergeben .   | •    |    |   | 12          |
| Beleibigung von Beamten              | •    | •  |   | 8           |
| Staats Berbrechen und Bergehen .     | •    |    | • | 6           |
| Aufruhr                              | ÷    | •  |   | 4           |
| Berfchiebene andre Berbrechen und Be | rgeh | en |   | <b>22</b> · |
| •                                    | - •  |    | _ | 122         |

Ich habe schon E. M. Ausmerksamkeit barauf gerichtet, daß dies Verhältniß der Verbrechen gegen Personen unter allen Angeklagten von 1827, 28 von 100 gewesen ist, unter den Rückfalls-Angeklagten, betrug es aber nur 11 von 100.

Von 268 im Jahre 1827 des Mordes Angeflagten, hatten 10 juvor Zwangsarbeitsstrafe erlitten, 3 Ginsperrung, 9 Gefängniß, zusammen 22, oder 8 von 100.

Bon 109 jum Tode Verurtheilten, waren 5 zwor mit Zwangsarbeit belegt worden, 4 mit Einsperrung, 3 mit Gefängnifstrafe.

Die entlassenen Verbrecher begehen am häufigsten Diebstähle, so daß unter den angeklagten Rückfälligen, 83 von 100 es des Biebstahls halber find, unter allen Angeklagten aber nur 61 von 100.

So führen alle biese Thatsachen zu ber Schluffolge, bag ber Sang zum Diebstahle am feltenften gebeffert wirb.

1

 $\frac{613}{639}$ 

Balschmungerei

Diebstahl

Für jede Abtheilung rückfällig Angeklagter, habe ich ben zwischen ihrer ersten. Entlassung und ihrem neubegange enen Berbrechen verstossenen Zeitraum bemerkt. Bon 173 entlassenen Saleerensklaven die 1827 als rückfällig vor den Richterstuhl kamen, wurden es 10 während des Erleidens der ersten Strafe, 42 im ersten Jahre nach ihrer Entlassung, 20 im zweiten, 27 im dritten, 14 im vierten, 9 im fünften und 42 noch später, wo sie also nach unsten Sesen das Recht gehabt hätten, zum Lohne einer forts dauernden guten Ausstührung, auf eine Herstellung ihrer durgerlichen Ehre, Anspruch zu machen.

Die meiften Berurtheilten, welche ihre Strafe in ben

großen Zuchthäusern (maisons centrales de détention) absiten, verlassen dieselben mit so viel, als zur Befriedigung ihrer ersten Bedürfnisse vonnothen ist. Sie scheinen aber darum nicht minder schnell als die entlassenen Saleerensstlaven, ihre strafbaren Verbrechenswege wieder einzuschlagen. Das Verhältnis aller Arten Verurtheilter, die im ersten Jahre nach ihrer Entlassung neue Verbrechen begingen, besträgt, bei den Zwangsarbeiten 24 von 100, bei der Einsperrung 23 von 100, beim Gefängnisse auf ein Jahr und länger 30, und beim Gefängnisse unter einem Jahre, 31 von 100.

Ich habe diese Untersuchungen über die Rückfälligen, burch eine Tafel über ihr Alter zur Zeit der ersten Berurtheilung, fo wie jur Zeit ber letten, beschloffen. Aus ibr geht hervor, bag 3 ju ein Jahr und bruber Gefangnige strafe verurtheilt Gemesene, jur Zeit bes erften und zweiten Urtheils unter 16 Jahren gemesen find, und 4 zu weniger als ein Jahr Gefängniß ober Gelbstrafe verurtheilt Gemes ene, gleichfalls unter 16 Jahren, als beibe Urtheilsspruche erfolgten. E. M. wird mit Leidwesen aus biefer Tafel wahrnehmen, daß 328 biefer Unglucklichen (also 37 von 100 Berurtheilten), jur Beit bes erften Urtheilsspruches. noch keine 21 Jahre alt waren. Es wurde fehr zu wünschen fenn, daß fur diese jugendlichen Berbrecher, besondere Gefångnisse eingerichtet werden mochten, wie es E. M. ruhm. wurdiger Borganger, burch fein Gefet vom Iten Geptember 1814 befohlen batte.

Alles was die von den Buchtpolizei-Gerichten bes Ronigreiches gefällten Urtheile angeht, ift in Neun und 3mangig Safeln enthalten. Diese Gerichtshofe haben im

Jahre 1827, 115488 Urtheile, über 171146 Angeflagte gefällt.

Es haben bemnach 7098 Anklagen und 11406 Angestlagte mehr Statt gefunden als im Jahre 1826, und 19427 Anklagen, so wie 29413 Angeklagte mehr als 1825. Wer die Zunahme seit 1826 betrifft hauptsächlich Waldkres wel, bei denen 6413 Anklagen und 11540 Angeklagte mehr als 1826 vorlamen.

Bon ben 171146 vor ben Zuchtpolizeigerichten Angeflagten, wurden 25980 freigesprochen, und 145166 verurtheilt, beren Strafen sich auf folgende Weise verhielten.

|    | Bu Gefängnis auf ein Jahr und barüber 6180  | 05450  |
|----|---------------------------------------------|--------|
|    | Bu Gefängniß auf weniger als ein Jahr 20976 | 27156  |
|    | Bu Gelbstrafen                              | 117999 |
|    | Bur Unfahigfeit Schiffe ju führen *)        | 11     |
|    |                                             | 145166 |
| ٠. | Freigesprochen                              | 25980  |
|    | In Allem                                    | 171146 |

Das Geschlecht und Alter ber auf diese Weise Ges richteten, verhielt sich auf folgende Weise.

<sup>\*)</sup> Begen Regerhandels.

Die Berurtheilungen ber Kinder unter 16 Jahren, welche im Jahre 1826, 3836 unter 134384, also ein Bier und Dreiffig, fel derfelben betragen hatten, machten 1827, 4040 unter 145166 aus, ober fast ein S che und Dreiffigstel berselben. Die Strafen welche diese jugendlichen Berbrecher in den genannten beiden Jahren, abseiten des Staates zu erleiden verurtheilt wurden, verhielten sich aber auf folgende Beise.

Jahre 1827, 115488 Urtheile, über 171146 Angeflagte gefällt.

Es haben bemnach 7098 Anklagen und 11406 Angesklagte mehr Statt gefunden als im Jahre 1826, und 19427 Anklagen, so wie 29413 Angeklagte mehr als 1825. Wer die Zunahme seit 1826 betrifft hauptsächlich Waldkres vel, bei denen 6413 Anklagen und 11540 Angeklagte mehr als 1826 vorkamen.

Bon ben 171146 vor ben Zuchtpolizeigerichten Ungeflagten, wurden 25980 freigesprochen, und 145166 verurtheilt, beren Strafen sich auf folgende Weise verhielten.

| Bu Gefängniß auf ein Jahr und barüber 6180<br>Bu Gefängniß auf weniger als ein Jahr 20976 | 27156     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bu Gelbstrafen                                                                            | 117999    |
| Bur Unfabigfeit Schiffe ju fuhren *)                                                      | 11        |
| i i i kaya i i 🎉 i i i i i i i i i i i i i i i i                                          | 145166    |
| Freigesprochen                                                                            | 25980     |
| In Allem                                                                                  | 171146    |
| Co. A Marting and Ollen by and birth                                                      | OD JE OLA |

Das Geschlecht und Alter ber auf biese Weise Ges richteten, verhielt sich auf folgende Weise.

<sup>\*)</sup> Begen Negerhandels.

| 97 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 201                                                                                                                   | Ungeflagt                      |                                                     | Trei                         | Freigefprochene.          | cne.                         | 380                                                                                            | Berurtheilte                  | F                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4                                        | m.                                                                                                                    | **                             | 3uf.                                                | 932.                         | 28.                       | Jug.                         | 300                                                                                            | 288.                          | 3uf.                                                 |
| Unter 16 Jahren *)                       | 4010     1223     5233       10078     2313     13291       59011     14577     73588       60837     18197     79034 | 1223<br>2313<br>14577<br>18197 | 5233 883<br>13291 1783<br>73588 14319<br>79034 4077 | 883<br>1783<br>14319<br>4077 | 310<br>558<br>3072<br>978 | 1193<br>2341<br>4491<br>5055 | 1193 3127 913 4040<br>2341 8295 2655 10950<br>4491 44692 11505 56197<br>5055 56760 17219 73979 | 913<br>2655<br>11505<br>17219 | 913 4040<br>2655 10950<br>11505 56197<br>17219 73979 |
| In Allem                                 | 133936 37210 171146 21062 4918 25980 112874 32292 145166                                                              | 37210                          | 171146                                              | 21062                        | 4918                      | 25980                        | 112874                                                                                         | 32292                         | 145166                                               |

<sup>\*)</sup> Die Berurtheilungen ber Kinder unter 16 Sahren, welche im Jahre 1826, 3836 unter 134384, also ein Bier und Dreissig, fiel derselben betragen hatten, machten 1827, 4040 unter 145166 aus, oder fast ein Sechs und Dreissigstel derselben. Die Strafen welche diese jugendlichen Berbrecher in den genannten beiden Jahren, abseiten des Staates zu erleiden verurtheilt wurden, verhielten sich aber auf folgende Beise.

| Ich habe bie haupteintheilung, ber zu weniger als                      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| einjahriger Gefangnifftrafe, und ber zu einem Jahre und                |  |  |  |  |  |  |
| darüber Berurtheilten, beibehalten muffen, weil sie auf das            |  |  |  |  |  |  |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                |  |  |  |  |  |  |
| Gefet vom 2ten April 1817 über die Einrichtung der großen              |  |  |  |  |  |  |
| Buchthäuser, gegründet ift. Aber ich habe mit größerer                 |  |  |  |  |  |  |
| Genauigkeit in einer neuen Tafel, die Dauer ber Gefang-                |  |  |  |  |  |  |
| nifffrafen für die verschiedenen Geschlechter und Alter ans            |  |  |  |  |  |  |
| gegeben. Diese Dauer ber Berurtheilung hat fich auf                    |  |  |  |  |  |  |
| nachstehende Weise gestellt.                                           |  |  |  |  |  |  |
| Auf weniger als 6 Tage Gefängnif 4650                                  |  |  |  |  |  |  |
| Bon 6 Tagen bis einen Monath 5563                                      |  |  |  |  |  |  |
| Bon einem Monathe bis ju einem halben Jahre                            |  |  |  |  |  |  |
| autschliessich 8753                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Bon einem halben bis gangen Jahre 2010                                 |  |  |  |  |  |  |
| Bu einem Jahre                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Bon über einem Jahre bis unter fünf Jahren 3033                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Bu fünf Jahren 633                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Bon über fünf Jahren bis unter zehn 81                                 |  |  |  |  |  |  |
| Bu zehn Jahren (worunter zwei Knaben unter                             |  |  |  |  |  |  |
| 16 Jahren)                                                             |  |  |  |  |  |  |
| In Allem 27156                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 1826 1827                                                              |  |  |  |  |  |  |
| R. M. Zuf. R. M. Zuf.                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Bur Geldfrafe 1978 669 2642 nicht angegeben Bu einsabrigem Gefang.     |  |  |  |  |  |  |
| niffe und barüber 253 29 282 294 17 311                                |  |  |  |  |  |  |
| Bu Gefängnif unter einem Sabre 698 140 838 666 119 785                 |  |  |  |  |  |  |
| nem Jahre 698 140 838 666 119 785                                      |  |  |  |  |  |  |
| gestellt u. f. w 67 7 74 nicht angegeben                               |  |  |  |  |  |  |
| 2991 845 3836 960 136 1096                                             |  |  |  |  |  |  |
| Da die Zahl ber mit Gefängnis bestraften Kinder 1827, 1096 be-         |  |  |  |  |  |  |
| trug, in allem aber 4040 burch biefe Gerichte bestraft worden find, so |  |  |  |  |  |  |

muffen 2944 auf andre, nicht angegebene Beife, bestraft worden fenn.

Bon beiden Sefchlechtern wurden 397 Angellagte unter 16 Jahren, und 798 von 16 his 21, zu einjähriger Sef fängnißstrafe und darüber, verurtheilt, 789 der ersten und 2876 der letzen aber, zu Sefängniß auf weniger als ein Jahr.

Drei Tafeln zeigen die Art und Zahl der Press. und Buchhandlungs. Vergehen, die in Paris und den Departementen, abgeurtheilt wurden. Qon 191 in 138 Anklagen verwickelten Angeklagten, wurden 96 freigesprochen und 95 verurtheilt, und zwar 50 zu Geldstrafen, und 45 zu Geldsnebst Gefängnisstrafe.

Nach biefen einzelnen Ungaben über die Buchtvolizeis vergeben, habe ich die Zahl und die Erfolge der Appella-Bon 115488 zuchtvolizeilichen Urtheilen, tionen bemerkt. wurde gegen 5548 Uppellation eingelegt. Das Berbaltniß war daffelbe als im Jahre zuvor, und betrug etwas weniger als ein Zwanzigstel. Bei diesen 5548 Appellationen, wurden 2952 Urtheile bestätigt, und 2596 umgestoßen ober abgeanbert. Die Appellationen betrafen 7743 Ungeflagten. Die Gerichts. und Appellationshofe bestätigten die Berurtheilung von 1547, und die Lossprechung von 2654. 1025 in der erften Inftang Berurtheilte, murden bei der Apellation freigesprochen, 857 Kreigesprochene aber verurtheilt. Die burch bie ersten Richter erkannte Strafe, ward bei 547 geschärft, und bei 1047 gemildert.

Bon den 3679 bei der Appellation definitiv Losgefprochenen, waren 223 verhaftet als sie gerichtet wurden.

Die meisten burch Appellation entschiedenen Sachen, wurden es nach den beim ersten Urtheilsspruche gemachten Julius Jahrb. 1829 28 heft.

Auffeichnungen. Rur bei 814 Sachen verordnete ber Aps pellations. Dof ober Gericht, ein neues Zeugenverfidr.

Die dkitte Abtheilung, welche die Ortspolizei. Gerichte in sich schlieste, liefert dieses Jaht 11718 Unklagen und 18006 Angeklagte weniger als im Jahre 1826. Das Verhältniß der brei Jahre 1825 bis 1827, zeigt folgeibe Tafel.

| •     | Un getlagite. |           |                        |                          |               |          |  |
|-------|---------------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------|----------|--|
|       |               | Un andre  | Bernatheilt.           |                          |               | , ,      |  |
| Jahre | Freige:       | Gerichts. |                        | Bur Ge                   | · · · · · · · |          |  |
|       | (prochen      | wiefen.   | Zur Gelde<br>freafe *) | fångniff.<br>strafe '**) | Busam,<br>men | In Allem |  |
| 1825  | 19040         | 1813      | 113269                 | 5822                     | 119091        | 139944   |  |
| 1826  | 19141         | 2134      | 114314                 | 5432                     | 119746        | .141021  |  |
| 1827  | 17689         | 1783      | 97844                  | 5699                     | 103543        | 123015   |  |

Diese Abtheilung bestand nur aus einer einzigen Tafel. Ich habe noch vier andere hinzugefügt, indem ich für sebes Departement diesenigen Vergeben angegeben habe, welche bie bürgerliche Ordnung am stärtsten gefährden, nähmlich die Uebertretungen der Gesetze über die Sonntagsseier, über Maasse und Bewichte, über Schimpfreden, und über frevelshaften und nächtlichen karm und Unfug.

Die vierte Abtheilung enthält im gegenwärtigen Jahre 19 Tafeln. Um in berfelben alles auf die Instruktion der peinlichen Berbrecher Bezügliche zu vereinigen, habe ich

<sup>&#</sup>x27;\*) Richt unter 15 Franten.

<sup>\*\*)</sup> Richt über 5 Tage.

meinere Daffin bet erften Abtheilung in biefetverfebt, und moch verfchiebene neue bingufügt. Gie umfafft fest in flitt besonderen Abschnitten, die von der Berathschlagunge, und bie von ber Unflage Raniteier beenbigten Sachen; bie que fälligen Sterbefälle, Die Gelbstmorbe (1542 an ber 3abl'), und die Zweifampfe, welche die Thatigfeit bes offentlichen Unflägers in Unspruch genommen haben. Ferner bie Dauer bes Berfahrens bor ben verschiebenen Gerichtshofen, Die Rabl ber wegen ber Urt ihrer Berrichtungen angeflagten Beamten, zu beren Belangung eine besondere Erlaubniß erft nothig war, die Zahl der por den Uffisengerichten nicht erschienenen Geschworenen, Die Dauer Der Sigung Dieser Berichte, die Bahl ber abgehorten Beugen, die Ergebniffe bet Bergleichung ber geschriebenen und mundlichen Instruction in peinlichen Sachen, und die übrigen Umftande des Berfahrens oder Urtheils der Affisenhofe. Endlich die Spruche bes Caffationshofes in peinlichen, zuchtpolizeilichen und ortspolizeilichen Gachen.

Der Bericht den ich vor E. M. zergliedert habe, umfasst eine große Menge von Gegenständen. Dennoch bin ich Willens, noch einige Taseln zu demselben hinzuzusügen. Diese würdevolle Musterung der mehr oder minder schweren Angriffe, welche in jedem Jahre auf die öffentliche Ordnung Statt finden, ist hauptsächlich dazu bestimmt, die Verwaltung über die Ursachen welche sie hervordringen, auszuklären. In dieser Beziehung hat es mir nühlich geschienen, die Hertunst der Angeklagten, ihre Lebensweise oder ihr Gewerbe, ihren geistigen Zustand, und die Stuffe des Unterrichtes zu der sie gelangt sind, kennen zu lernen, und ich hoffe, daß diese neuen Rachweisungen in bem bevorstehenden Berichte, über das Jahr 1828, werden geliefert werden können.

Ich verbleibe mit der tiefsten Chrfurcht E. R. M. u. s. w.

Paris ben 13ten Juli 1828:

Graf Portalis.

## Die allgemeine Wersammlung

1 2 2 2 10 Comment of the state of a sugar was

> র পর্যাপ্ত <u>ন্তুর্গালের করের</u> স্থেপনার্থনী রাজ্য প্রা**র্থন** পরি **ই**রের সিত্রিক বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থানিক বিশ্ববিদ্যালয় হয়।

In biefer unter bem Vorffie Gr. Königl. Sohi bes Dauphin's von Fraufreich gehaltenen Versammlung, redete jurift ber Graf Zournon von den alteren französischen Gefen über Gefängnisse. Das Geseh vom Jahre 1350 befahl, beibe Geschlechter zu trennen. Einstwin 1399 schrieb vor, daß, der Gläubiger für den Untrestalt seines verhafteten Schuldners, zu seigen verpflichtet fen.

Im Jahre 1369 wurde zu Paris ein weines Gefängniß erbaut, welches bamals als musterhaft betrachtet wurde,
und ein Gegenstand der Bewinderung aller Zeitgenoffen
war. Es ist die nachher so berühmt gewordene Gastille,
deren Thurme 150 Kuß hoch waren. Durch ihre schmalen
Deffmungen brang etwas Licht und Luft in die, übrigens
gesunden Zellen. Eine Duchstäche (plate-forme), so wie
ein immerer Hof, bienten zum Luft schöpfen.

Das zu Orleans. 1560 erlassen Gesetz befahl, alle Gefängnisse ber Oberrichter (hautes justiciers) darften hinführe nicht niedriger als der Erdboden liegen. Erst unter dem jetigen Konige Karl X, hat der Gebranch ber Thurmgefängnisse (donjons) ausgehört.

<sup>\*)</sup> Le Moniteur 25ften September 1828.

Hus ben eingelaufenen Berichten über ben Zustand ber Gefängnisse inu. Jahre. 1827 - ergaben fich falgende merts wurdige Umstände.

Der gewandte Borftebet bes Bettlerhauses ju Rif. meis, batte bort Arbeitswirfeftatten errichtet. Ihr Mugen war groß, aber nun waren bie bertigen Rabrifanten genothigt, die Preise ber Waaren, und in Kolge deffen, auch ben Tagelohn ber Arbeiter berabzuseten. Man traf nun bie Mustunft, ball bie in der Anffalt nefertinten Baaren, nur aundenmbochften Preisen ber im Sanbelsvertehre ber : Rauff Jeutenabgesetten Erzeugniffe, werfauft werben follten: meint Bill Heber die fich for auszeichnenben Gefangniffelgu Lefon Berichtete ber Anton De Gerando folgendes. Im Gefang miffe bes beil. Mefeft) welches :mm 12ten Gept. 1827, 120 Gefangene enthielt, von benen 20 mr Rettenstrafe eberurtheilt :maren, und 24. Schulden balber fagen, werben bie Rinder in zwei verschiebenen Abtheilemgen aufbewahrt, eine für bie über, bie andre für bie unter 16 Jahren. 3m Befängniffe Roanne, betrug Die lahrliche Sterb. lichkeit ber Gefangenem ein Maungehntel ihrer Bahl, bis fich ein Berein ober freiwilliger Gefängniß. Rath (conseil gratuit), mit ber Bermaltung zu befaffen anfing. Geits bem ift jene auf ein Kunf und Dreiffigstel gefallen. Die Urfachen biefer bortheilhaften Beranberung, find neben ber · Gorgfalt ber Gefangniß. Beborben, in zwei Umstanben zu

"Die Gefangnifibeborben baben bie Beisheit gehabt,

fuchen, in der Einführung des freiwilligen Gefängnifrathes, und in der Gegenwart der Schwestern des beil. Lioseff. 4

<sup>\*)</sup> Julius Gefangniffunde G. 263 ff.

iedem fremilligen Gefliegeligrathe, bie Bertellung ber Gi .fananiffer ammertrallen: Mit ben nammlichen Berrichtungen als bie Rathe ber Berfotgungehaufer federzeils generank des hospices) befleibet, leiffet er biefelben Dienfte athit gleichem Gifer. Der Gefängnifrath hat Arbeitfale einge richfet, Urbeit verfchafft, und verwaltet.ben Extrag. hait Borichiliften für oberen innere Ordring dentubrien. Beine Bachfamteit erftrertt fich auf alle Bitle Des Dienftes. Diefe Gefätgnigrathe wurdett nach bem Muffen: bes frei willigen Bereines gerichtet. beiffen wohlthatige Einwirfung Die Stadt Enona: felden feit faft. 25 Jahren empfindet. Dem letteminimen Bereine benbanft bie Stabt feit 1807. die Mitwirfung ben Schwestern bes beil. Bofeft, einen schats baren Schwesterschaft, beren Sauptfis, in Epon ift, und welchenum ibie gerichtliche Buftatigung, ihrer Regel nachfucht ... fie bofft und erwartet. Der Dienft in allen milben Stiftungen welchen Rahment fie auch haben, gebort zum Bebiete biefer Gameftern. Aber auch bie Befangniffe find ibnen nicht entrogen, und bilben eine befondere Abtheilung, welche auch ihr eigenes Novigiat haben with. Die Schwestern bes beil. Bofefe haben allein im Departement bes Rhodans sechszehn Riederlassungen, von denen fünf für Die Gefängniffe bestimmt find. Im Departement ber Loire find auch funf, und unter Diefen eine fur die Gefangniffe bon Montbrifon. In beiden Departementen, fteben faft but bert Madhenschulen unter ihrer Leitung. Den Dienst im Befängniffe Roanne beforgen funf Schwestern, welche bas Schibbe abgelegt haben, und eine Rovige, Der fittliche Buftand der weiblichen Gefangenen, ift im bochften Maaffe Gegenstand ihrer Gorgfalt. Die Mittel zu ihren Erfolgen find,

das Sebet, das Lesen und die Trosspusprachen. Dem Bertrauen welches sie einsidsen, folgt die Rene auf dem Fuse. Ueberdies verbreiten sie sich in der Stadt, sammlen dasselbst für die Befängnisse, sorgen auch noch für die Militagefangenen, und bringen so ihr ganzes Leben hin."

HEin andererreligidfer Berein ist die Brüderschaft der Barmherzigkeit\*), welche zwei oder dreimal wochentlich, brei ihrer Mitglieder in die Gefängnisse und Krankenhäuser von Lyon sendet, um dort Unterricht zu ertheilen."

if fr v. Barolliere, Mitglied bes freiwilligen Gefänge nigrathes, bat eine von der Lyoner Atademie gefronte Preis Schrift berfertigt; über ben Ban neuer Befangniffe. :: Er tegt im berfelben einen in London angenommenen Plan jum Grunde, den man aber in der Ausführung nicht befolgt bat. 4 "Noch zwei andre Ankalten find zu Lyon, von wohl thatigen Bereinen gestiftet worben. Die eine, welche ben Rahmen ber beil. Belagia tragt, ift für lieberliche Mabchen bestimmt, berent sich bie Polizei einstweilen bemächtigt bak. Sie besteht feit brei Jahren, und enthalt jest funfzig Bufenbe, welche fich freiwillig binein begeben haben. bleiben bort mindestens zwei Jahre lang. Zwolf find bereits ihren Ungehörigen jurudigegeben, ober als Arbeiterinnen untergebracht worden. Dieses auf zinsfreie Vorschuffe gegrundete Gestift, wird burch ben Ertrag ber Sammlungen eines frommen Priesters, und die Seibenweberei welche die Mabchen treiben, nicht nur erhalten, sonbern es ift sogar im Stande, jahrlich einen Theil feiner Schulben abzugahlen. Bier Ronnen und zwei Gebulfinnen, welche nur erft noch

<sup>\*)</sup> Julius a. a. D. G. 242.

den Geise, Die Regel, und die Rleibung des Ordens sich ju eigen gemacht haben, Leiten die Anstalt. Andre sorgen sir die in dem Sefängnisse Antiqualle verhafteten leichtferts igen Mäddchen, und bereiten sie zu dem Wunsche vor, in dem sür die zu besseren Sesmungen Zurückgekehrten eröffneten Zusucktsort, aufgenommen zu werden. Ist dieses aber eine mal geschen, und sie haben ihre Ausenthaltsprit im Sestiste der heil. Pelagia zurückgelogt, so werden sie in Dieuste stellen untergebracht. Aber auch dann noch bleibt eine der Wonnen, ihre wohlwollende Beschästerdnut.

"Die andre, die Ginsamfeit genannte Unstalt, nimmt Meiber auf, welche Zwangsarbeitsfrafe erlitten baben, ober aus den großen Zuchtbausern kommen. Gie steht gleich falle unter ber, Congregation des beil. Polefe, von der acht Monnen und zwei Rovizen sich baselbst befinden. Im 14ten September 1827 befanden fich bort, brei und breiffig Diese Unftalt besteht feit vier Jahren, und Reuerinnen. scheint, in jeder hinficht Anlag zur Zufriedenheit zu ge-Sie liegt an einem Ende ber Stadt, Die gute währen. Luft, die Schönheit des Ortes, die Ordnung und Sauberfeit, tragen fammtlich bagu bei, biefest Saus zu einem febr ausgezeichneten zu machen. Der Berichterftatter fand bort keine einzige Rranke. Die Weiber find moblaefleibet, mit aefunden. Speisen genahrt. Sittsam und anftandig wie fie find, deutet schon ihre Rube sichtbarlich auf die wanschenswerthefte Umanberung, und alle Zeugniffe fprechen laut für bie Aufrichtigfeit ihrer Rucktehr gum Guten. Man vernimmt von den Schwestern, die rubrendsten Aeusserungen ber Frommigkeit Dieser Bugenben. Bei meinem Besuche, sangen fie zur Arbeit geiftliche Lieber. Gin einziger Mann

hab bas Geld vorgestreckt, um das haus nebst dem großen dazu gehörigen Gehöfte anzukaufen. Dazu kamen wich einitze Geschenke, und schön jest veckt der Ertrag der Arbeit der Untosten. Sie beschäftigen sich mit dem Abwickeln der Geide, wosür die Anstalt zwei Franken sürs Pfund erzhält. Bon diesem Preise empfängt die Arbeiterinn 60 Centhien, und eine geschickte, kann monachlich 20 dis 30 Pfund abwickeln. Die Ledrzeit dieser Arbeit erheisst zwei Isiber, wosser die Anstalt sich dadurch entschlich daßibte Weiter die Anstalt sich dadurch entschlädige, daßibte Weiter nach deren Berndigung, freiwillig noch zwei Jahre vort bleiben.

Man beschäftigt sich jest in Lyon damit, eine Ansstalt wie die eben geschilderte, für erwachsene Männer wetche ihre Hafteit abgesessen, haben, zu eröffnen. Der nähmliche großmuthige Burger, der ben Gedanten zur vorhergenannten Anstalt saffte, ist auch der Urheber der sweiten.

"In Paris find zwei Anstalten, welche, obgleich auf andern Grundlagen beruhend, dennoch mit den beiden bes schriebenen zu Lyon, große Aehnlichkeit haben. Mitglieder des einen dieser Vereine, sind die Präsidentinn v. Hocquart und Frau v. Croisp, welche nebst ihren Mitschwestern bes reits so großen Theil an der Besuchung und Verbesserung der Geschanglisse Madelonettes und Sainte Pelas gie \*) genommen haben. Der Zweck dieses Vereines geht vornehmlich dahin, die Reue im Herzen der weiblichen

<sup>\*)</sup> Bon biefen, so wie von ben Parifer Gefängnissen überhaupt, wird udchftens ausführlicher in dieser Zeitschrift die Rebe seyn.

Straflinge gur erweiten. in einer eigenen Anftalt bicknigen unter ihnen aufzunehmen, welche hoffnung gur Befferung geben 3 und ibnen bort Gorgfalt; Rath und Wauffichtigung angebeiben zu laffen. — Ein anderen Berein von zwolf Krauen, beren Borfiteriun:bie Graffy Bignoffes, und Schate mieisterinn bie: Biconteffe Bandreuil sift, besucht taglich bas Gefänanis der Vetite Korce, in welches bie Bolizei jabr. lich auf furze Reit; fast moet Laufend Dribthen Schickt. Sie werben in einem breiffig Madchen faffenden Arbeits. faale untergebracht, und nach ber Empfanglichkeit, welche fie zeigen, unter fich abgetheilt. Bei ihrem Austritte aus bem Gefängniffe, bietet fich ihnen in ber Unstalt bes guten hirten ein Zufluchtsort bar, ober fie werben, wenn sie es porziehen, zur Arbeit ober Lehre untergebracht. Diese Unstalt steht unter der Aufsicht der Nonnen des beil. Thomas de Villeneuve, welche sonst fünf ahnliche in Paris leiteten. Runfzig Reuerinnen fonnen in berfelben auf. genommen werden, und fie ift beständig vollzählig. Die Madchen können bort so lange bleiben als sie wollen, und manche thuen es ihr ganges Leben lang. Die tugendhaften Stifterinnen bezeugen ihren guten Lebend. manbel."

Zum Schlusse ber Versammlung wurde vorgeschlagen und beschlossen, über nachstehende sechs Punkte Nachrichten einzuziehen.

1. Ueber die verschiedenen freiwilligen Gefängnißrathe, und wohlthätigen und religidsen Bereine,
welche sich in Frankreich der Fürsorge und dem
Unterrichte der Gefangenen, so wie der entlassenen Berbrecher wihmen.

- 2. Berbindungen mit biefen Bereinen u. f. w. anzufmipfen.
- 3. Die besiehenben Bereine bieser Art, den Aegiere ung ju empfehlen.
- 4. Diefelben auszubehnen und fortzupflanzen.
  - 19. 5. Die Erfolge Weihrer Bemühungen befannt gumachen. Bor ff
  - 6. Ihrer im Protofolle pu erwähnen.

## Bericht

hed

hrn. von Martignac, frangofischen Ministers des Innern, über den Zustand der Gefängnisse Frankreiche im Jahre 1828 \*).

Die biesjährige, am verwichenen 16ten Januar unter bem Vorsite S. R. H. bes Dauphin's gehaltene diffentliche Versammlung der französischen Sefängnisgesellschaft, wurde durch nachstehende, eine einfache und deutliche Darstellung des Justandes der Gefängnisse in jenem Lande, während des Jahres 1828, liefernde Rede, eröffnet. Indem ich mich beeile, dieselbe den Lesern gegenwärtiger Zeitschrift, wollständig mitzutheilen, behalte ich es mir vor, später auch von den übrigen wichtigen Verhandlungen jener merkwurdsigen Sigung zu reden.

Die an wohlthatigen Wirkungen so fruchtbare herstellung bes' Königsthrones, war auch für die Gefangenen der Unfang eines neuen Zeitabschnittes. Als jene erfolgte, waren nur wenig haft., Polizei. oder Zuchthäuser, groß genug für deren Bevölkerung. Fast allen fehlten die, zur Erennung der verschiedenen Klassen von Gefangenen nothe wendigsten Abtheilungen. Ihr schlechter Zustand, die Un-

<sup>&</sup>quot;) Le Moniteur 20sten Januar 1829.

gesundheit der Sebaude, der Mangel am allernothwendigsten Hausrathe, so wie die Unzulänglichkeit und die oft
schlechte Beschaffenheit der Nahrungsmittel, betrübten die Freunde der Menschheit. Im Durchschnitte war keine Vorsichtsmaasregel getroffen, um die Sefangenen vor der Strenge des Frostes oder der übermäßigen Size zu bewahren. Ihre Lagerstätte bestand aus etwas Stroh, das auf das seuchte Estrich der Gefängnisse geworfen war, und dessen Erneuerung die Habgier auszuschieben suchte. Der sittliche Zustand der Gefangenen wurde durch fast gänzlichen Müssiggang, durch das Nichtvorhandensenn oder die Selts enheit religiösen Zuspruches, untergraben.

Seit jenem Zeitpunkte bis zum Isten Januar 1828, sind die Gefängnisse von 68 Hauptstädten der Departermente (es giebt deren 86), erneuert, vergrößert oder ums gebaut worden. Sie sind jest im Ganzen genommen, zu ihrer Bestimmung wohl geeignet. Einige von ihnen erbeischen noch kleine Verbesserungen von Einzelnheiten, die mit geringen Kosten gemacht werden können, und deren Ausstührung nicht über das Jahr 1830 hinausgeschoben werden wird.

Im Baue begriffen sind die Safte, Polizeis und Zuchtgefängnisse von 9 Hauptstädten von Departementen, nahmlich von Carcassonne, Gueret, Lons le Saulnier, Nantes,
Clermont (im Pun de Dome Departement), Vannes,
Wetz, Alby und Lyon. Mehrere von diesen Gefängnissen
werden im Laufe des Jahres 1829 vollendet. Bei der geringen Zahl der Departements-Hauptstädte, deren Gefängnisse noch nicht erneuert sind, befinden sich die Risse dazu
schon bei der Baubehorde, oder die Maasregeln sind be-

reits getroffen, um fie auszubeffern, zu vergrößern ober umzubauen.

Ein Hundert und Alche und Neunzig Bezirksgefangmiffe, sind ausgebeffert oder umgebaut worden. Ihr 3th kand ist, bis auf einige Verbesserungen, die 1829 oder 1830: gemacht werden sollen, im Ganzen genommen ber stedigend. Siebzehn sind im Bau begriffen in den Staditen Gien, Uncenis, Mortain, Mayenne, Hazebrouck, Domifront, Issoires, Thiers, Prades, Belfort, Toulon, Eatpentras, Donai, Riom, Contances, Rheims und Elermont im Dise-Departement.

Die Gefängnisse von 59 Bezirken, erwarten noch die Berbessemagen beren sie bedürken. Risse dazu sind bet mehreren schon fertig, oder noch bei der Baubehdrde. Die Arbeiten selbst, werden nach Maasgabe wie die drelichen Hulssmittel es gestatten, ausgeführt werden. Endlich wird die vollständige Erneuerung der Pariser Gefängnisse, unter der einsichesvollen und wachsamen Leitung der herren Prässetten, mit eben so viel Ausdauer als Erfolg betrieben. Ich will ihnen die Sorge überlassen, das Sute was sie bewirtten, befannt zu machen, so wie auch die neuen Ansprüche, welche sie durch dieses Sute auf die allgemeine Dankbarkeit erlangt haben. Alle diese Arbeiten haben zu sammengenommen, ohne die gewöhnlichen Ausbessserungen, 17193244 Franken 66 Cent. gefostet.

Die Errichtung der großen Zucht. und Arbeitshäuser (maisons centrales de détention), geht ununterbrochen fort. Man beschäftigt sich im gegenwärtigen Augenblicke hauptsächlich, mit der Erbauung des neuen Zucht. und Arbeitshauses in Rennes, und mit der Vergrößerung der in

Beaulien und Clermont im Dife. Departement. Die Enb wurfe zu diesen drei Anstalten sind so eingerichtet, daß sie das Spstem der großen Zucht, und Arbeitshäuser vervollständigen, welche bestimmt sind, der Anzahl der Gefangenen gemäß, am Isten April 1827, 20330 zu länger als einzichrigem Sefängnisse Verurtheilte, auszunehmen. Van 1815 die zum Isten Januar 1828, sind 10487479 F. 9 E. für den Sau und die erste Einrichtung der Zuchthäuser des Königreiches ausgegeben worden, und die Vollendung dieser ist am dringendsten, um zu einer besseren Klassenabtheils ung der Gesangenen zu gelangen. So sind demnach seit der Herstellung, 27680723 F. 75 E. \*) für die Verbessers mng der Häuser, in denen Gesangene ausbewahrt werden, verwendet worden.

Die Sorgfalt der Reglerung hat sich nicht darauf bes schränkt, ihnen geräumigere und gesundere Wohnungen zu versschaffen, jährlich sind noch beträchtliche Summen für die Berbesserung ihrer inneren Verwaltung ausgegeben worden. Nach den Verordnungen erhalten die Sefangenen in den hafts, Polizeis und Zuchtgefängnissen, täglich anderthalb Pfund Brodt und eine Suppe von hülsenfrüchten. Un vielen Orten ist diese Kost, durch die Fürsorge der Ortsobrigkeiten und der Gefängnissausschüsse, noch verbessert worden. Man hat fast durchgängig zwei dis dreimal wöchentlich, sette Rost statt der magern gegeben.

Da es an besondren Geldauswürfen für die Kleidung

<sup>\*)</sup> Das heisst in wierzehn Jahren sieben Millionen Thaler Preussisch Courant, ober im Durchschnitte jahrlich eine halbe Million Thaler.

ber Gefangenen fehlt, so find bie Prafetten ermächtigt worden, die Aermsten zu bekleiben, und biese Ausgabe aus den unverwendeten Geldern zu nehmen, welche für den Unterhalt der Gefangenen in den Gefängnissen der Departemente, veranschlagt sind.

Man sieht ein zu welchen Misbrauchen es führen wurde, wenn man die Departemente verpflichten wollte, alle in die Hafts oder Polizeigefängnisse Eingebrachten, ohne Unterschied, zu kleiden. Dort wo der Verwaltung die Mittel sehlen, nimmt man zur Wohlthätigkeit seine Zusstucht, und in Frankreich werden zu viel erlauchte Beispiele dieser Lugend gegeben, als daß man sie nicht mit zu den sichersten Hulfsquellen zählen könnte.

Die Lagerstätte berjenigen Gefangenen, welche ausser Stande waren Betten zu miethen, ist in vielen Gefangs niffen allmalig dadurch verbessert worden, daß man viele, mit Matragen und Decken versehene Feldbetten angeschafft hat. Was diejenigen betrifft, in denen diese, von der Verwaltung mit allen Kraften unterstützte Verbesserung, noch nicht bewirft wurde, so wird doch das den Gefangenen geliefserte Stroh, in gewissen, gesetzlich festgestellten Zeitraumen, nach den Vorschlägen der Aussichtsausschüsse, sorgfältig ersneuert.

Der häufige Wechsel der in den hafte und Polizeiges fängnissen Eingesperrten, hat noch nicht erlaubt, dort Urbeitssäle einzurichten. Aber die Gefängnisausschüffe bes mühen sich, in Verbindung mit wohlthätigen Burgern, diesem Uebel abzuhelfen, indem sie den Verhafteten die Mittel verschaffen, ihre Zeit nühlich auf Arbeiten zu verwenden, welche keine lange Lehrzeit erfordern. In den

Buchthäusern (maisons de correction), beren Bevollserung größ ist, schliesser bie Berwältung mit ben Fabrits anten Berträge, und ba konnen die Gefangeneu täglich arbeiten.

In hinsicht auf den sittlichen und religiösen Zustand, erheischten die Gefängnisse eine ganz besondre Sorgsalt. Diese ist aber auch nicht vergeblich gewesen. Bei einer großen Zahl von Gefängnissen, sind Geistliche mit festen Gehalten angestellt worden, und die meisten dieser Gefänge nisse, haben Rapellen für den Gottesdienst. Auch der Gessundheitszustand bedurfte Verbesserungen, und die Gefängsnisse der Departemente haben diese etlangs. Bei einigen, haben barmherzige Schwestern die Sorge für die Gefangsenen übernommen. Dort wo es keinen Krankensaal giebt, werden die besondrer Pstege bedürftigen Kranken, derselben theilhaftig, man bringt sie in die Siechhäuser, und kast durchgängig sind die geschicktesten Nerzte bei den Gefängsnissen angestellt.

Indes muß man gestehen, daß die Sefangenen in den großen Zuchthäusern, besser behandelt-werden als die Beschuldigten oder Angeklagten, und man erstaunt beim ersten Anblicke, daß der Zustand Derjenigen, welche die Gerechtigkeit bereits getrossen hat, besser sen als derer, über welche sie noch kein Urtheil fällte. Dieser Unterschied rührt theils davon her, daß jene arbeiten, und daher einer kräftigeren Nahrung bedürfen, theils auch daher, daß der Ertrag ihrer gezwungenen Arbeit gestattet, sie ohne Ueberschreitung der ausgeworfenen Summen, wenigeren Entbehrungen zu unterwerfen. Die ersten sind gewöhnlich in der Nahe der Ihrigen, sie können Unterstützungen von

ihnen empfangen, und ihr Aufenthalt in den hafts und Polizeigefängnissen, ist nur kurz. Endlich stiht die Verswaltung der großen Zuchthäuser unter dem Minister des Innern, und eine einzige Willensrichtung erfüllt in Besziehung auf die in ihnen befindlichen Gefangenen, die vätserlichen Absichten des Königes, indem sie gleichzeitig die menschenfreundlichen Wünsche der Bürger anssührt. Auch lässt sindsbefondre aus den Zuchthäusern, der Maasstad der Anstrengungen und der Opfer entnehmen, welche seit einigen Jahren zur Verbesserung des Schicksals der Gesfangenen, gebracht worden sind.

Die Sträflinge erhalten täglich anberthalb Pfund Hausbackenbrobt, und zwei Unzen, Weißbrodt zur Suppe, welche alle Morgen unter ihnen ausgetheilt wird. Abends vier Deciliter Hulfenfrüchte. Einmal wöchentlich effen sie Morgens Fleischsuppe, und Abends eine Mischung von Fleisch, und Erdapfeln ober trockenen Hulfenfrüchten. Auch erhalten sie einmal die Woche Reis.

Im Winter werden sie auf Rosten der Verwaltung in Wollenzeug gekleidet, im Sommer in Baumwolle und Leinen. Alle drei Monathe erhalten sie Holzschuhe. Im Winter bekommen die Männer Halsbinden, Ramaschen und drei Paar Filzschuhe, die Weiber Strümpfe und Filzsschuhe.

Die Gefangenen schlafen zusammen in Salen. Die Lagerstätte besteht aus einer kleinen Bettstelle mit Gurtboben, einer wollenen ober haarenen Matraze, zwölf Pfund schwer, Bettsaken, und nach der Jahreszeit ein bis zwei Decken. Die Bettsaken werden monathlich gewechselt, die hemden wochentlich.

Die Kranken finden in den Krankenfalen, alle Pflege und hulfe deren ste nur bedürfen. Jeder Kranke erhalt ein halbes Pfund Fleisch zur Suppe, und fast alle Arzneien werden in den Anstalt, durch einen von der Verwalts ung ausgesuchten Apotheker gemacht.

Die gesunden Gefangenen haben Arbeitsfäle, und ziehen zwei Drittel des Ertrages ihrer Arbeit, wovon ihnen die eine Salfte jeden Sonntag ausbezahlt, und die andre zuerückgelegt wird, um ihnen bei ihrer Entlassung überliefert zu werden.

Der ganze Dienst ber Zuchthäuser geschicht burch Pachter, unter ber Aufsicht von Abgeordneten ber Präfesten. Dieser Berpachtungsweise, und hauptsächlich ber guten Einsrichtung ber Arbeiten ber Gefangenen, muß'man die allsmälige Abnahme ber gewöhnlichen Ausgaben ber Zuchtsbäuser beimessen.

Im Jahre 1827 fostete jeder Gefängnistag dem Schate nur 51 Cent., und mit Verwaltungs, und Unterhaltungs, kosten der Gebäude, 91 Cent. \*).

Man sieht aus den über die Bevolkerung der Gefangenisse geführten Tafeln, daß in sechzehn Zuchthäusern in Jahresfrist, der zwei und zwanzigste Gefangene gestorben ift. Um stärkten war die Sterblichkeit in Clairvaur, Lismoges und Enst aus drilichen Ursachen, beren Einstuß zu

<sup>\*)</sup> Db aber auch ber sittliche Zustand bes Gefängnisses bei einer solchen Berpachtung gewinnt, beren Unternehmer dem besten und gewandtesten Arbeiter, gewöhnlich also dem anstelligsten und schlauesten Bosewichte, den Borzug vor dem minder geschickten, unerfahrenen, geben wird und muß, das mochte gar sehr zu bezweifeln sen.

bekampfen die Verwaltung sich bemuht hat. Auch waren ihre Anstrengungen nicht vergebens, der Schundheitszustand dieser Anstalten bessert sich täglich. In allen Zuchthäusern beträgt die mittlere Sterblichkeit, bei den Männern ein Sechzehntheil, bei den Weibern ein Sechzehntheil, bei den Weibern ein Scho und Zwanzigstel.

Diese Verschiedenheit bei beiden Geschlechtern zeigt genugsam, daß man die Ursachen der Sterblichkeit anderswo
suchen muß, als in der Ungesundheit dieser Gesängnisse,
und in der Rost: denn bei den Weibern kommt sie fast, ihrem
gewöhnlichen Verhältnisse bei der in Freiheit lebenden Bevölkerung gleich. Das sitzende Leben übt einen stärkeren
Einstuß auf die Männer als auf die Weiber, welche daran
gewöhnt sind im Hause zu leben. Man muß auch den
Einstuß in Unschlag bringen, den der Rummer und Gewissensbisse auf beiderlei Geschlechter, bei Menschen üben,
die durch die Gerechtigkeit ehrlos gemacht wurden, die von
den Orten wo sie das Licht erblickten, auf lange Zeit
entsernt sind, und die bei dem Verlusse ihrer Freiheit des
Trostes beraubt werden, den ihre Verwandten oder Freunde
ihnen bringen gekonnt-hätten.

Die Arbeit in ihrem Verhaltnisse zum Gesundheitszustande, hat gleichfalls meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Aus den Berichten welche ich mir habe vorlegen lassen, geht hervor, das von einer mittleren Bevölkerung von 17500 Gefangenen, in einem Jahre 14800 beständig in den Werkstätten beschäftigt waren, 1400 brachten die Zeit in dem Krankensale zu, 800 konnten wegen Gebrechlichkeit oder Altersschwäche nicht arbeiten, und 140 wurden durch die Strafen welche sie aushielten, gehindert, sich in die Arbeitsssele zu verfügen. Das Verhältnis der uns

beschäftigten Straflinge, beträgt bemnach burchgehenbe ein Achtel.

Gleichzeitig hat der Belauf der verfertigten Arbeit, 1455000 Fr. betragen, was unter 14800 Arbeiter im Berschältnisse von 300 Arbeitstagen im Jahre vertheilt, den Durchschnittspreis des Arbeitstages auf 33 Cent. bringt. Dies ist fein hoher Tagelohn, aber die Waarenpreise der Zuchthäuser, sind im Durchschnitte ein Fünftel niedriger als die der Kausseute, um die Pächter der Arbeiten der Gesfangenen, für das Handwerksgeräthe, die Beleuchtung der Arbeitsssäle, und die andren auf sie gewälzten Kosten, schablos zu halten \*). Man kann demnach den mittleren Betrag des Arbeitstages eines Sträslings, auf 41 Cent. schähen.

Es wird vermuthlich schwer fallen, befriedigendere Ersgebniffe zu erhalten, weil die Gefangenen geringe Lust zur Arbeit haben, und sich oft nur wenig für die Art Betriebs samkeit eignen, zu der man sie in den Zuchthäusern verswenden kann.

Da die Handarbeiten 1455000 Fr. eingetragen haben, bandigte man den Arbeitern in wöchentlichen Zahlungen, fast 500000 Fr. baar aus. Aber Sorglosigkeit oder ans gewöhnte Unordnung machen, daß sie höchstens in ein bis zwei Tagen, hulfsmittel zerstreuen, die verständig angewendet, ihren Zustand während der ganzen Woche verbessern wur en. Der nahmliche Mißgriff kehrt bei dem ihnen Ausbewahrten wieder, und hier muß man sich mit Recht

<sup>\*)</sup> Diese sammtlichen, mit Ausnahme ber Unterhaltung ber Gebaube, von ben Unternehmern zu tragenben Untoften, erstrecken fich sogar bis auf ben Sarg, wenn ein Straffing stirbt.

beit und Wohlthatigfeit, vor der Halsstarrigkeit, der schlechten Aufführung, und der Unordnung, verschwinden. Dieses so kangsam erworbene Besithum, diese muhvoll für den Tag des Bedürfnisses und der Freiheit bereitete Hulfsquelle, wird oft in Schwelgerei dicht neben dem Zuchthause, verschwendet. Man wird Sinrichtungen treffen, um diese thoreichte Berwendung eines kostbaren Sparpfennigs, zu vershindern.

Man wird in Zukunft zur Verfügung der entlassenen Sträslinge nicht mehr stellen, als das für die Untosten ihrer Reise und die nothwendigste Rleidung, streng uns entbehrliche. Das Uebrige, wird ihnen erst an ihrem Wöhnsorte ausgezahlt werden. Durch diese Maasregeln, wird die diffentliche Ordnung eine doppelte Bürgschaft erhalten, im dem einmal unordentlichen Ausgaben, welche die Sittlichsteit derer untergraben die sie machen, ein Ziel gesetzt wird, und andrerseits wird sich die Verwaltung von ihrer See naufgeit, sich in ihre Heimath, oder an den von ihnen gewählten Ausgenthaltsort zu begeben, überzeugen.

Ausserdem darf man sich nicht verbergen, daß die Erd fahrung beweiset, wie die ausbewahrten Selder der entlassenen Strässinge, nicht die Hulfsmittel darbieten, welche man von ihnen erwartete. Vom Isen November 1827 bis zum 31sten Ottober 1828; wurden 6355 Strässinge entlassen. Von diesen hatten 5885 Ausbewahrungsgelder, und sie erhielten 411792 F. 35 C., was auf jeden im Durchschnitte nur 70 Fr. beträgt. Aber die Beschränktheit dieses Ergebnisses, darf nicht die gange Einrichtung versnachlässen machen, durch die es erzeugt wurde. Weim

die Früchte der Arbeit nur für wenige Gefangene wichtig sind, so bleibt diese dennoch für alle eine nothwendige Besschäftigung, und für die Verwaltung das sicherste polizeisliche, und gleichzeitig haushälterische Mittel, welches sie anweiden kann.

Das Gesetz verlangt, daß die Gefangenen mit nutzlichen Arbeiten beschäftigt werden, um die burgerliche Ges
sellschaft für einen Theil der Ausgaben zu entschädigen, welche
die Unterdrückung der Verbrechen und Vergehen eines Theiles
ihrer Mitglieder, nothwendig macht. Die Einführung
von Arbeit in die Zuchthäuser, hat auch wirklich die Folge
gehabt, sie mit Einfünsten zu versehen, welche für die Zutunft einer schnellen Vergrößerung fähig sind, und welche
gewissermaassen einen Tilgungsschaß der Unkosten der Straflinge abgeben.

Der R. Berordnung vom 8ten September 1819 gemaß, sind alle verfügbaren Gelber, auf den Nahmen dieser Unskalten, in Staatspapieren angelegt worden. Bis auf ben heutigen Tag haben 1739000 Fr. diese Bestimmung erhalten, und im verwichenen Jahre ein Einkommen von 96066 F. erzeugt, so daß die rasche Zunahme des mit den jährlichen Zi sen zusammengehäusten Hauptstocks, den Staat einst der Unterhaltstesten der Zuchthäuser, gänzlich entledigen wird. Alsdann wird das Land nicht mehr den doppelten Schaden zu tragen haben, der erst aus dem Verbrechen oder Vergehen, und dann aus den mit dessen Bestrasung verbundenen Untosten entsteht.

Die Berwaltung der Buchthäuser ift mit Genehmigung ber Prafetten, Beamten anvertraut, beren Geschäft darin besteht, auf die Ausführung ber mit den Vachtern geschlosse

enen Verträge, in allen Dienstsweigen zu wachen, und die polizeilichen Vorschriften ausstühren zu lassen. Sie sind im Durchschnitte, achtungswerthe und einsichtsvolle Manner. Indem die Strässinge aus den Handen der Gerechtigkeit, in die der Verwaltung übergehen, welche allein mit der Poolizei der Strafgefängnisse beaustragt ist, finden sie eine Behorde wieder, der es gestattet ist, mit dem Unglücke Mitleiden zu sühlen. Jede Art von Leibesstrafe ist unterssagt, und die einzigen von den Gesetzen erlaubten Bestraffungen, sind der Strafsaal und der duntle Rerfer, nach dem begangenen Fehltritte abgestufft und verlängert. Es wird über alle von den Vorstehern verfügten Strafen, Buch gehalten. Dieses Buch wird den höheren Verwaltungsbes hörden, so oft sie das Gesängnis besuchen, vorgelegt.

Die Pachter, sind mit der Verwendung der Arbeit beauftragt. Aber ohne Genehmigung des Prafekten, darf keine Art von Beschäftigung, eingeführt oder abgeschafft werden, und der Ausseher der Anstalk, bestimmt über die Ordnung und Versehung der Arbeiter in ihren verschiedenen Rlassen. Die Pachter haben hierüber nicht nach Gutdunken zu bestimmen, und es wurden mit diesem Rechte zu viele Beschwernisse verknüpft seyn, als daß es noch nothig ware, sie erst auseinanderzusegen.

Der Betrag des Tagelohns wird von den Präfetten, entweder nach der Angabe von Kunstverständigen, oder nach der Meinung der Handelskammern, bestimmt. Ein Angestellter ist bei der Empfangnahme der verfertigten Arbeit gegenwärtig, und es kann ohne Einwilligung der Borssteher, nach einem mit Gründen belegten Berichte der Aufsseher, kein Abzug von den festgesetzen Preisen gemacht

werben. Wenn ber Pachter ober die Arbeiter glauben, daß ihnen zu nahe geschieht, so können sie bei ben Prafekten Abhülfe suchen.

Die Seistlichen besuchen täglich die Kranken, und am Sonntage wird in den Zuchthäusern Sottesdienst gehalten. Ausserdem sieht die Verwaltung darauf, daß Morgens und Abends in den Schlaffälen, so wie vor und nach der Mahlzeit, gedetet wird. Die frommen Priester, welche sich diesem muhvollen Beruse widmen, bedürsen großen Muthes, Geduld, und christlicher Liebe. Das Laster und das Verbrechen sind ungläubig und verhärtet, und das trössende Wort sindet oft Herzen, welche wenig geneigt sind es zu vernehmen. Aber dennoch entschädigen einige erweckte Sewissensbisse, einige erlangte Vereuungen, für so viele vergebliche Mühe.

Dies ist der gegenwärtige Zustand der großen Zuchtshäuser, und ich bin es der Gerechtigkeit schuldig zu sagen,
daß sie unter einem Oberausseher siehen, welcher mit eben
so viel Eifer als Klugheit und Menschlichkeit, den wichts
igen ihm gewordenen Austrag erfüllt. Durch ihn werden
die Misbräuche auf eine zuverlässige Weise erfannt, und
er giebt mir am häusigsten die Mittel an, ihnen abzuhelsen. herr Delaville ist Mitglied der Königl. Gesells
schaft, und ich bin überzeugt, daß seine schönste Belohnung darin besteht, seine Verdienste von ihr und von ihrem
erlauchten Vorsißer, anerkannt zu sehen.

Man ist jest damit beschäftigt, neue Einrichtungen zu treffen, um das Bestehende zu verbessern. In einige dieser Unstalten, hat man bereits barmberzige Schwestern zur Krankenpflege berusen. Diese frommen Madchen werben

in die übrigen eintreten, nach Maasgabe wie die Dertlichfeit gestattet, ihnen schickliche Wohnungen anzubieten, und
wie die Congregationen zu denen sie gehören, eine hinreichende Zahl von ihnen zu liesern vermögen. Der Beruf eines
jeden einzelnen Angestellten, muß erst noch genauer bestimmt werden, die Nechnungsablage erheischt Verbesserungen, und die Verzeichnisse der Gefangenen, werden nicht
mit der gehörigen Genauigkeit geführt. Es werden Maasregeln vorbereitet, um diesen verschiedenen Theilen des
Dienstes, eine bessere Einrichtung zu verleihen.

Bergleicht man diesen Zustand mit dem vorhergegangenen, so sieht man, daß die seit einigen Jahren zurückzes legte Laufbahn der Berbesserungen, unermesslich ist, und dennoch sind wir noch, wie ich freimuthig gestehe, weit von dem Ziele entfernt, welches wir uns bemühen mussen zu erreichen. Die sittliche Wiedergeburt der Sträslinge, kann nicht eher mit Erfolg versucht werden, als die est möglich ist, unter ihnen, nicht nur die durch das Strasgesetzbuch vorgeschriedenen Abtheilungen zu machen, sondern auch die, welche durch die Kenntnis der Thatsachen nothe wendig werden, die zur Verurtheilung jedes Sträslings gesführt haben, so wie auch sein Alter, sein Charatter, und seine Neigungen.

Das Gesetz gehietet, daß jeder zur Einsperrung Berurtheilte, im Zuchthause (maison de force) ausbewahrt werde, so wie ein zur Polizeistrase Berurtheilter, im kleinen Zuchthause (maison de correction). Aber die Strasslinge beiberlei Art, finden sich noch vermischt in den großen Zuch: und Arbeitshäusern (maison de detention), welche auf diese Weise, gleichzeitig Zuchts und Polizeigeschannisse

werben, da das Geset vom 2ten April 1817 ausbrücklich vorschreibt, bag die Polizeigefangenen in einer besondren und getrennten Abtheilung aufbewahrt werben follen. Diefer Borfchrift hat man noch nicht nachleben gefonnt, und eigentlich find nur die Schlaffale beiber Rlaffen getrennt. Als jene Verordnung erlassen wurde, kam es hauptsächlich barauf an, die Safts und Polizeigefangniffe fchuell, ber zu Bucht. und peinlichen Strafen verurtheilten Gefangenen gu entledigen, welche bort mit Berhafteten und Lingeflagten vermischt sagen, und man braucht fich blog zu erinnern, daß seitbem ungefahr acht und zwanzig Millionen auf die Berbefferung ber Gefangniffe verwandt worden find, um einzuseben, daß die zu besiegenden Schwierigkeiten, nur mit der Zeit übermunden werden fonnten. Trot so vieler in biesem Zeitraume gemachten Unftrengungen, und gebrachten Geldopfer, befinden sich wegen der Ungulänglichkeit der Bucht, und Arbeitsbauser, noch 2800 Straflinge in ben Saft: nnb Polizeigefangniffen.

Die Erfahrung scheint zu beweisen, daß es besser ges wesen ware, in allen Departementen, deren Gefangnensahl groß genug ist um Arbeit zu gestatten, kleine Zuchtbäuser zu errichten, und bei denjenigen, deren Strässingszahl geringer ist, die zu Zuchtstrassen Verurtheilten von zwei, hochstens drei Departementen, in einer gemeinschaftzlichen Anstalt zu vereinigen. Da aber seit 1817 ein andres System vorwaltete, so kann jest nur noch die Rede davon seyn, aus dem Vorhandenen den größtmöglichen Rutzen zu ziehen, und die vom Strasgesesbuche vorgezeichnzeten Wege einzuschlagen.

Um in allen großen Buchthausern, jeder Urt von Straf-

lingen eine besondre Abtheilung anzuweisen, mußte man die schon ungeheuren Ausgaben noch vermehren, und die, beiden Abtheilungen gemeinschaftlichen Einrichtungen, versdoppeln. Aber es wird ohne Zweisel in Zukunft möglich sepn, in jedem dieser Gefängnisse, nur eine Abtheilung Sträflinge, und vielleicht auch nur ein Geschlecht, zu bewahren. Denn die Verurtheilten beiderlei Geschlechts, welche ihre Strafe in diesen Zuchthäusern abzubüßen haben, versbalten sich auf folgende Weise.

Manner.

| Peinlich         |    | 4700    | `     |
|------------------|----|---------|-------|
| Buchtsträftich . |    | 9600    |       |
|                  | •  |         | 14300 |
| Weiber.          |    |         |       |
| Zwangsarbeit .   |    |         | 1000  |
| Einsperrung      |    | • • •   | 1800  |
| Buchtstrafen     |    | • • •   | 3200  |
|                  | In | Allem - | 20300 |

Ausserdem mußte man aber auch besondre Sauser für die Rückfälligen haben, und dann ware auch der Zeitpunkt gekommen, erst wohl zu überlegen, ob Gerechtigkeit und Sittlichkeit gestatten, daß die zu Zwangsarbeit verurtheilten Weiber, die mannlichen peinlichen Strässinge, und die zuchtpolizeilich Bestraften von beiben Geschlechtern, im Gesfängnisse gleichmäßig behandelt werden durfen.

Man fommt in der Ansicht überein, daß die jugends lichen Sträflinge im Durchschnitte träge und ungehorsam sind, und in den Gefängnissen bald alle Laster eines reiferen Lasters annehmen. Es wurde vielleicht vorzuziehen sepn, immer wenige von ihnen in den Gefängnissen oder

wohlthätigen Unstalten aufzubewahren, wo sie wenigstens nicht der Unsteckung des bosen Beispiels ausgesetzt seyn wurden. Dies scheint um so aussührbarer, da nur ungesfähr 800 jugendliche Berbrecher, unter denen 250 beiderlei Geschlechtes, weil sie ohne Unterscheidungsfraft gehandelt, und fast 100 junge Madchen, nach den Artifeln 66 und 67 des Strafgesetzbuches, bestraft oder verhaftet sind.

Bis man sich hierüber entscheidet, haben die Geistlichen in verschiedenen Sefängnissen, Elementarschulen unter
ihrer Leitung eröffnet. Diese Verbesserung, an der alle
Sträflinge Theil nehmen können, wird allmälig in allen
großen Zuchthäusern, wo- sie sich noch nicht findet, eingeführt werden.

Wollten wir Besserungshäuser erbauen, wie Milbank in London, und die zu Genf und Lausanne, in denen jeder Strässing im Durchschnitte auf 13575 F. 50 C. zu stehen kommt, so würden wir für die Wohnung der 54784 Gestangenen, welche sich am Isten Oktober 1828 in unsen Gefängnissen befanden, 472210192 Fr. ausgeben müssen. Auch sind diese Prachtanstalten (ein scharssichtiger deutscher Schriststeller nennt sie Bußpalläste), die einzigen im ganzen Lande wo sie bestehen, und man ist allgemein der Meinung, daß die Masse der Gefangenen, in Frankreich besser als in den übrigen europäischen Staaten behandelt wird, weil unsre Verbesserungsmaastegeln, sich gleichzeitig über alle Gefängnisse des Königreichs erstreckt haben.

Aber freilich barf man hieraus nicht schliessen, bag bie Bemühungen unfrer Gesellschaft bereits alle Früchte gestragen haben, welche sich die Menschheit davon versprach. Die Regierung erhält jährlich in deren Mitte nügliche Nach-

richten, und ich habe jest von benjenigen Maasregeln zu reben, bie in Folge ber in ber Sigung vom 24sten Jammar 1828 gemachten Vemerfungen, getroffen werben.

Im Saftgefängniffe ju Millan (Avenron), wird bie Beigung fatt burch Roblenbecken, mit Beigrobren von Defen, die auf bem Gange fteben, eingeführt. In Rhober bat man bie inneren Mauern bes haftgefängniffes gemeiffe. In Mir (Mhobanmunbung) werden neue Gefangniffe erbaut werben, und man wird bis bahin bem ungefunden Buftanbe ber Gebaube, so viel als möglich abzuhelfen suchen. Rut bas Dunkircher Saftgefängniß, hat in Kolge ortlicher Sinde erniffe, noch nicht so viel geschehen gekonnt, als gewünscht wurde. Der Feuchtigkeit ber Sofe ber Gefangniffe m Montauban ift abgeholfen worden, und im letten halben Jahre, find nur drei haftlinge bort ernftlich erfrankt. Der Departementsrath ber Drome, hat furs erfte 4000 R. bewilliat, um bas Strohlager ber Befangenen, burch Relbbetten ju erseten, und die Gefangnifrathe ber Saone und Loire und bes Ranals, für Montreuil, werden hoffentlich ein Gleiches thun. Fur das Gefängniß zu Gaint Omer, find furs erfte 12500 Fr. jur Erneuung und Bergroßerung bewilligt, bie Mohnung bes Schlieffere im Saftgefangniffe wird ben Gefananen eingeräumt, einer von den drei als ungesund bes zeichneten Rerfern bes Polizeigefangniffes, bat eine anbre Bestimmung erhalten, die beiden andren, find nach Bugieb. ung von Runftverftanbigen, beibehalten. Ginen bisberigen Solzplat bes bortigen Saftgefangniffes, bat man ben Saft lingen eingeraumt, und es find Maasregeln getroffen worden, der entsetlichen Ungleichheit zwischen ben Wohnungen ber armen und wohlhabenden Gefangenen, abzuhelfen.

wohlthätigen Anstalten aufzubewahren, wo sie wenigstens nicht ber Ansteckung des bosen Beispiels ausgesetzt seyn wurden. Dies scheint um so aussührbarer, da nur ungesfähr 800 jugendliche Berbrecher, unter denen 250 beiderlei Geschlechtes, weil sie ohne Unterscheidungstraft gehandelt, und fast 100 junge Mädchen, nach den Artifeln 66 und 67 des Strafgesetzuches, bestraft oder verhaftet sind.

Bis man sich hierüber entscheidet, haben die Geistlichen in verschiedenen Sefängnissen, Elementarschulen unter ihrer Leitung eröffnet. Diese Verbesserung, an der alle Strästinge Theil nehmen können, wird allmälig in allen großen Zuchthäusern, wo- sie sich noch nicht findet, eingeführt werden.

Wollten wir Besserungshäuser erbauen, wie Milbank in London, und die zu Genf und Lausanne, in denen jeder Strässing im Durchschnitte auf 13575 F. 50 C. zu stehen kommt, so wurden wir für die Wohnung der 54784 Gestangenen, welche sich am 1sten Oktober 1828 in unstren Gefängnissen befanden, 472210192 Fr. ausgeben mussen. Auch sind diese Prachtanstalten (ein scharssichtiger deutscher Schriststeller nennt sie Buß. Pallaste), die einzigen im ganzen Lande wo sie bestehen, und man ist allgemein der Meinzung, daß die Masse der Gefangenen, in Frankreich besser als in den übrigen europäischen Staaten behandelt wird, weil unsre Verbesserungsmaasregeln, sich gleichzeitig über alle Gefängnisse des Königreichs erstreckt haben.

Aber freilich barf man hieraus nicht schliessen, baß bie Bemühungen unfrer Gesellschaft bereits alle Früchte gestragen haben, welche sich die Menschheit davon versprach. Die Regierung erhält jährlich in deren Mitte nügliche Nach-

richten, und ich habe jetzt von benjenigen Maasregeln zu reben, die in Folge ber in ber Sigung vom 24ften Jamar 1828 gemachten Bemerkungen, getroffen werben.

Im Saftgefängniffe ju Millan (Avenron), wird bie Beitung fatt burch Roblenbecken, mit Beitrobren von Defen, bie auf bem Sange fiehen, eingeführt. In Rhober bat man bie inneren Mauern bes haftgefangniffes gemeifft. In Mir (Mhobanmundung) werden neue Gefängniffe erbaut werben, und man wird bis bahin bem ungesunden Bustanbe ber Gebaube, fo viel als moglich abzuhelfen suchen. Rut bas Dunkircher Saftgefängniß, bat in Kolge ortlicher Sinde erniffe, noch nicht so viel geschehen gekonnt, als gewünscht Der Feuchtigfeit ber Sofe ber Gefangniffe gu wurde. Montauban ift abgeholfen worden, und im letten halben Jahre, find nur drei haftlinge bort ernftlich erfrantt. Der Departementerath ber Drome, hat furs erfte 4000 R. bewilligt, um bas Strohlager der Gefangenen, burch Relbbetten zu erseten, und die Gefangnifrathe der Saone und Loire und bes Rangle, fur Montreuil, werden hoffentlich ein Gleiches thun. Rur bas Gefangniß ju Saint Omer, find furs erfte 12500 Fr. gur Erneuung und Bergroßerung bewilligt, die Bohnung des Schlieffere im Saftgefangniffe wird den Gefananen eingeraumt, einer bon ben brei als ungesund bei zeichneten Rerfern bes Polizeigefangniffes, bat eine andre Bestimmung erhalten, die beiden andren, find nach Bugieh. ung von Runftverftanbigen, beibehalten. Ginen bisherigen Solzplat bes bortigen Saftgefangniffes, bat man ben Safts lingen eingeräumt, und es find Magsregeln getroffen worden, der entsetlichen Ungleichheit zwischen den Wohnungen der armen und wohlhabenden Gefangenen, abzuhelfen.

Die Rlagen der Sefangenen zu Orleans über zu sparsame Ernährung, wurden ungegründet befunden. Der Hause rath der Gefängnisse zu Nevers, ist 1827 und 1828 verbessert worden. Die Sesängnisse des Departements der Rieder-Pyrenäen, werden bald allen Vorschriften der Sesses entsprechen. Das Haftgefängniss zu Rochelle soll, durch den Ankauf zwei anstosender Häuser, vergrößert werden, und es wird, bis dies geschehen kann, verbessert werden, und es wird, bis dies geschehen kann, verbessert wenden zu das Haftgefängnis zu Vienne, hat der Departes mentsrath 3000 Fr. bewilligt, und noch 10249 Fr. werden zu den nöthigen Verbesserungen erfordert. Das zu klein geschilderte Haftgefängnis zu Tournon, scheint hinreichend zu senn.

Diese Darstellung wird beweisen, mit welchem Eifer die Regierung alle Ihre Anstrengungen zur Verbesserung des Zustandes der Sefangenen unterstützt, und welchen Werth sie auf die im Schoosse dieser Sesellschaft geschöpften Aufstärungen setzt. Wenn es aber ihre Pflicht ist, alle nützlichen Gedanken, mit Erkenntlichkeit auszunehmen und zu benutzen, darf sie nicht vergessen, daß auch das Sute seine Gränzen hat, und daß sie ohne Sesährdung ihrer Verants wortlichkeit ausser Stande ist, Maasregeln zu ergreisen, welche den Departementen höchst beschwerliche Unkossen auf burden, oder aus dem durch die Seses gezogenen Kreise, heraustreten würden.

Diese Bemertung findet ihre Anwendung auf den Borschlag, in allen Sefängnissen Krankenanstalten einzurichten. Man hat eingesehen, daß wenn bergleichen Unstalten in den großen Zuchthäusern unentbehrlich sind, und

in den Departementsgefängnissen, in den Hauptorten der' R. Gerichtshöfe, so wie in denen mit vielen Gefangenen, von einigem Nugen seyn können, sie in jedem andren Ortezeine unnütze Ausgabe herbeiführen wurde. Das Gesetz scheint selbst diesen Grundsatz, durch Anordnung der Art ihres Ueberganges in die Siechhäuser, anerkannt zu haben. Dort können sie besser als an jedem andern Orte, die Pflege und Hülfe erhalten, deren sie bedürfen.

### Bufat über die Unterrichtsftuffe ber Befangenen \*).

Rach einer vor Kurzem auf Befehl des Großsiegels bewahrers angestellten Untersuchung der großen Zuchts und Arbeitshäuser (maisons centrales de détention), so wie einiger anderen größeren, auf gleiche Weise verwalteten Gessängnisse, befanden sich in derselben 18890 Sträslinge, nähmlich 13388 männliche und 5502 weibliche. Bon diesen 18890 Sträslingen konnten im Durchschnitte 6172, oder 33 von 100 lesen; aber nach den verschiedenen Theilen Frankreichs, in sehr aus einander weichendem Verhältnisse. In Welun, Poisse, und Bicetre mit Verhasteten aus Paris und der Umgegend angefüllt, konnten 59, 57 und 51 von 100 lesen, im Elsaß zu Ensisheim 59, in Gaillon im Eure Departement 43, in Loos in Flandern nur 16, und in Riom gar nur 12 von 100. In den weiblichen

<sup>\*)</sup> Le Moniteur 21sten November 1828. Man vergleiche oben S. 83 am Ende die Bersprechungen des Justizministers für den nächsten Jahresbericht, von deren Erfüllung, diese Angaben ber reits ein Borläufer sind.

Gefängnissen für Paris und die Umgegend, zu Elermont (Dise-Departement), und St. Lazarus in Paris, war das Berhältnis 45, und in Montpellier und Cabilloc in Languedoc 18 bis 19 von 100. Im Durchschnitte konnten von 100, 67 weder lesen noch schreiben, was eine bei dem traurigen Zustande des Schulwesens in Frankreich, keinesweges bestremdende Erscheinung ist, mit der es jedoch sehr wünschenswerth wäre, eine ähnliche Untersuchung über den empfangenen, und den Bestagen noch gegenwärtigen Religions-Unterricht, zu verfnüpsen.

## Die Anstalten zur Erziehnng sittlich vers wahrloseter Kinder in Berlin \*).

Bei ber betrübenden, in allen gandern mehr ober meniger bemertten Erscheinung ber Zunahme ber Menge ber Berbrecher, und auch der durch die Bervollfommnung der polizeilichen Einrichtungen, freilich baufiger entbeckten und bestraften Berbrechen, ift gewiß nichts beklagenswerther, als daß gerade das Berhaltnig ber jugendlichen Berbrecher, noch rafcher als das der erwachsenen gestiegen ift. Um aber ber gefahrbrobenben Berschlimmerung biefes Berhalt. niffes, welches in ben letten Jahren in Franfreich, ben Miederlanden und Preuffen 1:34 bis 35, in Schleswige Solftein 1: 16, und in den Bereinigten Staaten von Nord-Amerika gar 1:7 betragen bat, mit Erfolg entgegenguarbeiten, giebt es neben einem, bem beranwachsenden Geschlechte werdenden, auch die Mermsten umfassenden, auf fittlich religiosem Grunde rubenden Schulunterrichte, fein zweckmäßigeres Mittel, ale bie Errichtung von Unftalten für die Rinder verbrecherischer Aeltern, ober für folche, die im Alter der Unmundigfeit, bem bofen Beispiele und ber Unleitung ihrer Umgebungen folgend, schon so frub bie Bahn des Lafters betreten haben, daß fie der hoffnung

<sup>\*)</sup> In etwas andrer Geftalt ließ der herausgeber diefen Auffat zuerst vor einigen Monathen, in einem nicht sehr verbreiteten Blatte, den zu hamburg gedruckten literarischen Blattern ber Boesenhalle, erscheinen.

einer burchgreifenben Befferung burch zwedmäßige Erzieh: ung und Lehre, noch hinreichenben Raum geben.

Un feinem Orte hat sich aber bie Nothwendigkeit folcher Unstalten fruber fublbar gemacht, als in ber bevollfertsten, und baber auch die größte Daffe ber Berberbnig in fich schlieffenden Stadt uusers Welttheils, in London, wo man die Bahl ber verbrecherischen Rnaben fcon bor mehr als gehn Jahren, auf Ucht Caufenb Schätte, und mo beshalb, bereits vor gerade vierzig Jahren, die erste Unstalt biefer Urt, die noch herrlich blubende, und jett zwei hunbert Knaben und Madchen in fich schlieffenbe ju St. George's Fields, burch ben menschenfreundlichen Robert Young gestiftet wurde. Aehnliche, burch die Uns legung gang getrennter Saufer fur jedes Geschlecht, noch verbollfommnete Unftalten, find Litdem in verschiedenen britischen Stadten, in Nord. Amerifa, in Paris, und um bei bem une naber liegenden ju bleiben, in Beimar, Duffelborf, Erfurt, Straßburg, Nurnberg, Stuttgart, Afchers. leben, Memel, Ronigsberg, Pofen, Frankfurt an der Ober, und besonders in Berlin, auf eine Beise entstanden und ausgeführt worden, die einer allgemeineren Befanntwerd. ung und Nachahmung, gewiß nicht unwerth scheint. Die Quellen aus benen hierbei geschopft murbe, find theils Die brei, feit der Stiftung der Berliner Unftalt im Drucke erschienenen Jahresberichte über beren Buftand, theils eine fowohl in ben beiden verwichenen, als im gegenwart. igen Jahre, mehrmals wiederhohlte Besuchung und Untersuchung berfelben, gur Beit bes Unterrichts, ber Arbeiten, und auch der Muffe und Erhohlung, so wie eine genauere Befanntschaft mit ihrem wurdigen Borfteber, herrn Ropf,

einem im schönften und feltensten Vereine, praktische Tucht igkeit mit tiefer und wahrer, bas gange leben burchbrings ender Frommigkeit vereinigenden Manne.

Der 3meck ber burch freiwillige Beitrage errichteten, por bem Salleschen Thore bei Berlin auf einem, 5 Morgen großen Grundftucke belegenen Anabenanstalt, welche am 1 Mai 1825 eröffnet wurde, besteht, wie es in ihren, von S. M. bem Ronige bestätigten Gefeten beißt, barin "folche tiefverderbte Jugend von 6-16 Jahren, deren Bestrafung burch polizeiliche ober richterliche Beborden bereits erfolat ober festgesett ift, ober bei welcher nicht blog Leichtfinn und jugenbliche Unbefonnenheit als Grunde ihrer Berfuntenheit angesehen werden fonnen, burch Darreichung bes nothburftigen Unterhaltes, burch eine regelmäßige, nubliche Beschäftigung, burch Unterricht in ben Elementen ber Bild. ung, und besonders durch Beispiel und Lehre unter ftrenger Aufficht, ju ordnungsliebenden, nuttichen und rechtlichen Menschen, umzubilben." Diesem 3mecke gemäß, haben bie, im Commer um 5, im Witter um 6 Uhr auffieb. enden Boglinge, neben der Mofgen: und Abendandacht, taglich 4 Unterrichtsstunden (die beiden ersten des Borund Rachmittags), also wochentlich 24, von benen 4 ber Religion gewidmet find, 2 jur Sprachlehre, 4 jum Rechnen, 4 jum Schreiben, 4 jum Lefen, 1 jum Gefange, und 5 ju ben nothigsten Renntnissen in der Formenlehre, ber Maturfunde und ju Berftandesübungen, verwendet werben. In der übrigen Tageszeit werden fie dagegen im Winter 6, im Sommer 7 Stunden lang, mit Berfertigung bon Strobgeflechten und fleinen Solzwaaren aller Urt zum Bertaufe, mit Ausbefferung ihrer Rleibungestucke und Bafche,

mit Dolgbalten, Ginbeigen, Bulfsleiftungen in ber Ruche, bei ber Bafche, beim Reinigen bes Saufes und ber Bearbeitung bes großen Gartens, bei Ausbefferung ber Ge-Go reifen fie ber, baube, Zaune und Gerathe beschäftigt. bei ihrer Entlassung bevorstebenben Aufnahme als Lehrlinge eines selbstgemahlten Sandwerts entgegen, und werben auch bei ben Meistern, benen bie Unstalt sie contracts mäßig übergiebt, nicht aus ben Augen verlobren, wenn es gleich bei ber, im preufischen Staate gefetlichen Gewerb. freiheit, gewiß richtiger mare, im Bezirfe ber Unftalt Deifter anzusiebeln, bei benen bie, zu ploglich in Zwangslosigfeit übergebenden Entlaffenen, auslernen tonnten. Bei ber eben geschilberten zweckmäßigen, und burch ben Geift bes Borftebers und seiner gleichgefinnten Gattinn belebten Einrichts ung der Unftalt, bat dieselbe rafch an Umfang gewonnen, ohne daß ihr bisber bei der Freigebigfeit ebler Menschen. freunde, jemals die Mittel gefehlt hatten. Mit 4 bis 6 Boglingen eröffnet, nahm fie im erften Jahre 33, im zweiten 29, und im mritten eben fo viele Rnaben auf, von Denen im greiten Sabre 12, im brittert 29, und in allem bis jest 49 entlaffen werden fonnten, einer es als geistesschwach werben mußte, und zwei ftarben in der Lehre, fo daß die Unstalt am Iften Rebr. 1829, 50 enthielt, und um überfehbar zu bleiben, auch nicht viel mehr enthalten barf.

Rann nun gleich bei der kurzen Dauer der Anstalt, die Zahl der gebessert Entlassenen nur noch erst gering senn, so wird doch folgender, ben Berichten entnommener, schlicht erzählter Lebenslauf eines von diesen, besser als Alles, für die Gute und die Früchte, der an diesen erkennbaren Anstalt zeugen.

Der Rnabe Ro. 17 wurde am 26ften Gept. 1825, 17 Jahr alt, aufgenommen. Er lief einem Schneibermeister und spater einem Schuhmacher aus der Lehre, und beging einen Einbruch, weshalb er ins Criminalgefangniß tam. Gobann begab er fich ju einem Saarfrauster in Die Lebre, stellte fich an die Spite einer Diebesgesellschaft bon Rnaben, und führte gefährliche Dinge aus, weshalb er mit 30 Ruthenhieben bestraft, und zu zweijähriger Buchtbausstrafe verurtheilt murde. Seine Sabigfeiten find giem. In der Unstalt bewies er aufänglich Starfinn. Berftoctheit, Bantfucht, und Gleichgultigfeit gegen bie Religion. Spater fand er Behagen am Unterricht, zeigte lobe enswerthe Ordnungsliebe, und konnte mit gunftigem Erfolge jur Leitung ber Schneiberarbeiten in berfelben, ver wendet werben. Er bat fich mabrend feines Aufenthaltes in der Unstalt, feines Betruges verbachtig gemacht, ift etwas verschlossen, rechthaberisch, bat einen ernsten Charafter, und tann viel leiften. Er murbe im September 1825 entlaffen, und nach holzmunden zu feinem Better gebracht, wo er bie Sandschuhmacherei lernt, und sich brat aufführt.

Auffer diesem eben ergahlten Falle, setze ich nur noch eine kleine, im zweiten Jahresberichte der Anstalt erzählte Begebenheit aus derselben ber, die einen tiefen und erfreulichen Blick in ihr Wesen thun lässt.

"Der Knabe No. 27 bringt eines Lages ein Achts groschenstück, welches er angeblich gefunden haben wollte; dieses Benehmen erregte allgemeine Freude, und — da mein Dienstmädchen das Geld verlohren hatte, so beschloß ich, dem Knaben diese acht Groschen zu schenken. Jedermann in der Anstalt rühmte von nun an die Sprlichkeitsliebe

biefes Rnaben, und feiner faffte gegen ihn Berbacht, als bald barauf Geld vermifft wurde. Acht Wochen spater bemerfte ich in einer Religionsstunde, baß ber Rnabe febr unruhig wurde, und sich getroffen und erschüttert fand; bieser Umstand machte mich aufmerksam auf ihn, und ich nahm ihn aus ber Rlaffe berjenigen Rinber, bie in Gefchaften oft nach ber Stadt geschickt werben muffen. Run brangen die übrigen Rnaben in ihn, und entbeckten, daß er Gelb habe; er wurde jur Untersuchung gezogen, und nach einem ernften Berbore gestand er feinen Betrug, auff. erte aber eine bittere Reue. Bei ber Abendunterhaltung biefes Tages fragte ich fammtliche Zöglinge, was wohl nach ihrer Meinung dieser Knabe verdient habe? - Da stimmfen bie meiften auf harte, forperliche Buchtigung, und auf Entfernung; — einige wollten ihn wochenlang eingesperrt sthen, noch andre wunschien, bag er eine auffallende Rleidung tragen muffe - und fo wurden benn verschied. ene, größtentheils barte Urtheile gefällt. Rur zwei Rnaben dufferten, ba er Reue bezengt, fo bitten wir um Bergeib. ung für ihn, verlangen aber, bag er bas fehlende Gelb, welches er bei einem Besuche, ben er feiner Mutter abgeftattet, bernafcht hatte, aus feiner Spartaffe erfeten muffe. Diefes' Urtheil wurde angenommen, und ich habe nie einen Menschen in großerer Zerknirschung gesehen, als biefen Rnaben in der Ctunde, wo ihm vollige Verzeihung anges fundigt wurde. Es schien jedoch, als sen ein großerer Theil ber Boglinge mit biefem Erkenntniff nicht zufrieden gewesen, benn ich bemertte, bag fie ben armen Gunber von ihrem Spiele ausschloffen. Da ich ihn jeboch nach einigen Tagen wieder in der Mitte der Spielenden antraf,

und alle Roalinge auffallend beiter fand, so veranlasste mich biefer Umstand, nach bem Grunde biefer ungewohn-Uchen Beiterfeit zu fragen, worauf ich den Bescheid erhielt, baß fie fich mit bem Rnaben No. 27 vollig verfohnt bats ten, wobei fie mir ergablten, bag er fie gebeten babe, ibn auf eine besondere Urt zu bestrafen. Ich bin nicht werth mit euch zu spielen, habe er gesagt, bevor ihr nicht die Strafe, welche ich fo eben vorgefchlagen babe, an mir vollziehet; bestraft mich, und bann verzeiht mir meinen Fehler. Dir wollten ibn, seinen Bunschen gemäß, befrafen, allein unfer Gewiffen fagte uns, daß wir in unferm fruheren Leben eine folche Straft oftmals verbient hatten, barum traten wir guruck und fchrieen: du haft bich felbft gerichtet, und liegt es ob, bir Mues ju verzeiben; tritt in unsere Mitte, und sen unfer Bruber. Go einen Auftritt babe ich in meinen fruberen Umteverhaltniffen \*) nicht erlebtlu ....

Möchte es bem, jungst von S. M. bem Könige burch Ertheilung bes Ehrenzeichens erster Klasse, in seiner verdienstvollen Berufstreue öffentlich anerkannten Borsteher gefallen, auch etwas von bem inneren religiösen und sittlichen Leben der Anstalt, durch den Druck, und wie es nicht and ders gewünscht werden kann, durch gegenwärtige Zeitschrift mitzutheilen, so dürsten die erspriesslichsten Folgen davon gehofft werden. Einer solchen, als Wegweiser für die Vorssteher solcher immer nothwendiger werdenden Anstalten diensenden Mittheilung, bleibe dann auch die Erzählung so vieler kleiner, höchst rührender Vorsälle überlassen, wie sie

<sup>\*)</sup> herr Ropf war fruber Lehrer im Schullehrerseminar zu Klofter Neuzelle.

sich oft unter biesen, von der Sande jum Suten guruckgeführten, der Rindschaft wiedergegebenen Gemuthern darbieten, welche nicht allein einen tiefen Blick in die Seele des Wenschen thun lassen, sondern die auch für jeden Bater und jede Mutter höchst belehrend, warnend und erweckend seyn mussen.

Raumlich entfernt, aber geistig und geistlich burch ben von Brn. Roof ertheilten Religionsunterricht mit der Angbenanstalt verbunden, ift die feit bem 1sten Dai 1828 in ber Dusas renstraße errichtete abnliche für fleine Mabchen, welche jest, fcon 20 Rinber in fich begreift. Auch in dieser, unter ber Krau Kalf stebenden Unstalt, beginnt bereits der aute Saame ju feimen, wovon ber herausgeber bei ber Austheilung ber Gaben am letten Weihnachtsfeste, viels leicht bes schuldlosesten bas diese Rleinen jemals begangen, felbst ein gerührter Augenzeuge war. Moge er bald in beiben Unstalten gur fraftigen fruchtbringenben Pflangung werben, und mogen biefe gleichzeitig baju bienen, unter fo erfahrener Aufficht Gehulfen und Genfreiser fur neue, abnliche Erziehungs = nicht bloße Unterrichts - Saufer zu bilben, benn mabrlich die Aerndte ift groß, ber Arbeiter aber find meniae.

### Wermischtes.

Fünf und 3wanzigjähriges Jubeljahr ber schlesischen Corrections : Anstalt zu Schweid, nit \*). Aus der untengenannten, nicht in den Buchhandel gekommenen fleinen Schrift, bemerke ich folgende, auch für einen weiteren Lesekreis nicht unanziehende Thatsachen. Die im December 1801 gestiftete Corrections-Anstalt zu Schweidnig, besigt zwei große, vormals Jesuiten-Gebäude, mit 23 Arbeitsstuden, einer Krankenabtheilung, den nothzigen Schlassalen, Wohnungen für einen Theil der Beamten, einem großen Betsaale, und einem Speisesaale.

Die Bahl ber nach Befinden ber Umftande, auf 3 bis 6 Monathe und auf 1 bis 2 Jahr aufzunehmenden Bucht linge, ist auf 300 berechnet. In Zeitraume von 25 Jahren, murden 6941 Buchtlinge aufgenommen, beren Arbeitsverdienst für die Anstalt, sich auf 115508 Thir. 12 Sgr. belief, fo wie ber ihnen bleibenbe Ueberverbienft auf 18378 Thir. 26 Sgr., jusammen also 133887 Thir. 8 Sgr. Die Speisungsfosten betrugen 112161 Thir. 4 Sgr. 2 Pf., Befleibung 33135 Thir. 5 Sgr., Lagerftatten 8571 Thir. 11 Sgr., Reinigung 4935 Thir. 25 Sgr., Beleuchts ung und Beigung 31532 Thir. 28 Sgr., Arzneien 11871 Thir., Begrabniffosten 319 Thir., Erhaltung bes Sausraths 5848 Thir. 2 Sgr., Fabrit : und Spinnbedarf 23734 Thir., Schreibmaterialien u. bergl. 3233 Thir. 28 Sgr., Bautoften 7844 Thir. 28 Sgr., Beamtengehalte 72838 Th.,

<sup>\*)</sup> Das Funf und zwanzigjährige Jubilaum ber Corrections. Anffalt zu Schweidnit. Schweidnit, Stuckart, o. J. (1826), B. 19 S.

Aufgreifung und Transport der Züchtlinge 5798 Thlr. 14 Sgr. Es stellen sich demnach die Arbeitseinnahme und Ausgabe für die Anstalt selbst, auf folgende Weise.

Arbeitseinnahme . . . 133887 Thir. 8 Sgr. — Pf. Ausgabe für die Anstalt selbst 316025 — 11 — 2 — Mehr Ausgabe 182138 — 3 — 2 —

Der Beamtengehalt betrug über 23 von hundert der Ausgabe, welche, wo der Arbeitsbetrag nicht zureichte, durch Beiträge der Proving Schlesien, so wie durch Zusichuß aus der Königl. Caffe gedeckt wurde.

Die Rost besteht in einer aus Brodt, Mehl ober Kartoffeln bereiteten täglichen Frühsuppe, Mittags Erbsen, Graupen, Kartoffeln, Rüben und Sauerfraut, 2 Pfund Brodt, und alle 14 Tage ein viertel, alle Festtage ein halbes Pfund Fleisch.

Die Kleidung ist braunes Tuch. Die Schlasstätte eine einschläfrige Bettstelle, Strohsack, Kopftissen, Betttuch und eine wollene Decke. Der Arzt und Wundarzt besuchen täglich die Kranken, von denen jeder sein Bett hat, aus Matraze, Kopftissen, Betttuch, wollener Decke und Krankensvock bestehend. Die tägliche Krankenzahl beträgt 12, jährliche Todtenzahl 15, in den 25 Jahren starben 439.

Un Beamten sind angestellt, 1 Direktor, 2 Inspektoren, 1 Controlleur, 8 Stubenausseher, 2 Werkmeister, 2 Pförtner, Krankenwärter, Kanzleiboten und Küchengehülfen. Ferner 2 Nerzte, 2 Geistliche, ein katholischer und ein protestantischer, ein Schullehrer und ein Justiziarius.

Die Arbeiten bestehen in Fabrikarbeiten (?), Fertigung aller Bedurfniffe ber Unstalt, und Arbeiten auffer berfelben in ber Stadt und auf dem Lande bei den Einwohnern.

Die Rlaffenabtheilung geschieht nach ber Strafbarteit, die sich aus dem in den Personalakten befindlichen Lebens. laufe ergiebt. Bor und nach der Mahlzeit wird gebetet, und ein Bers aus einem Liede gesungen. Auch Aeltern und Bormunder haben das Recht, ungerathene Rinder und Mundel eine Zeitlang, unentgeldlich ausgenommen zu sehen.

In der Schule der Anstalt, die fur alle Unwiffenden bis zum 24ften Sahre bestimmt ift, wurden in Allem im lefen gebruckter Schrift unterrichtet 1500, im Schreis ben 1250, im Rechnen 970, in Religion 1700, von benen 103 confirmirt wurden. Die Madden lernen noch Moll- und Rlachsspinnen, Stricken und Raben. Jeben Sonn und Restag ift Gottesbienft beider Befenntniffe, und Ratechisation. Morgens nach bem Aufstehen, taglich Morgenandacht im Betfaale. Die Unstalt hat ihr eigenes Gesangbuch. Auch in der Woche besprechen sich die Geift. lichen mit den Zuchtlingen unter vier Augen. Alle 6 Monathe wird das Abendmahl ausgetheilt. Die Schlaffale stehen Nachts unter Aufsicht. Bur Probe wurden seit 25 Jahren in Dienst gegeben 892, in die Lehre 163 Tagar. beiter, von ihrer Brodtherrschaft zu befostigen 1001. Bon biesen entwichen 451, unter benen aber 309 wieder erariffen wurden, und unmittelbar aus dem Saufe 66. Die zum zweitenmale Aufgenommenen tragen einen gelben Mermel, und durfen fich von ihrem Ueberverdienfte fein Gals, Butter und Taback taufen. Undre Strafen find, einsames Gefångnif, mit ober ohne Arbeit, Leibesstrafe, Berlangerung ber Straffeit. Belohnungen find, bas Tragen eigener Rleider, Unftellung im Saufe, Abfurgung ber Strafgeit. Alle 6 Monathe wird bie Anstalt von einem Commiffar

untersucht. Ein Biertel ber Züchtlinge wird für gebeffert gehalten.

Armenergiehung in Ronigeberg \*). In Ron. igeberg, wo feit dem 5ten Mary 1826 auch eine, jest 20 Rnaben enthaltende, wie es scheint febr wohl einges richtete Unstalt zur Rettung verwahrloseter Kinder besteht. werben von Oftern 1828 an, 2000 Armentinder in ben Rathsschulen unentgelblich unterrichtet. Für 13 bis 1400 Rinder find diefe Unstalten bereits im vollen Sange, für die Aufnahme der übrigen, wird im Laufe dieses Winters Aufferdem giebt es noch mehrere altere, burch Stiftungen errichteten Freischulen. Von ber gancafterschen Methode wird eine gemiffe bedingte Unwendung gemacht, fo daß der Lehrer in jeder Abtheilung das Geiftbildende treibt, und bas Mechanische ber Fertigkeiten, in seiner Gegenwart burch bie Belfer einuben laft. Chriftenthum, Denfen, Lesen, Schreiben, und Rechnen, wird in diesen Urm. enschulen fo weit gebracht als in ben Unstalten, wo Schulgeld entrichtet wird, bagegen fommt von Rebenfeunt niffen, absichtlich nur bas Unentbehrliche vor.

Das Verhaltniß der Lehrer zur Anzahl der Schüler stellt sich so, daß im Durchschnitte 150 auf einen Lehrer kommen. Für 100 ihre Schule besuchende Rinder und darunter, erhalten die Lehrer bloß ihren festen Sehalt, für die Ueberzahl von 101 bis 150 aber,  $3\frac{1}{2}$  Sgr. monatheliches Schulgeld aus der Armenkasse.

Aufferdem find bie Elementarschulen für Rinder gabl. ungefähiger Aeltern angewiesen, ein Fünftel Freischüler aus

<sup>\*)</sup> Preuff. Ctaatszeitung 26sten Sanuar 1829.

folchen Familien aufzunehmen, die zu hoch stehen, um ihre Kinder der Armenschule anzuvertrauen, und andrerseits zu durftig sind, um das Schulgeld zu bezahlen.

Berbreitung bes erften Schul-Unterrichts im Staate Reunorf \*). Rach einer amtlichen Berechnung, welche in ben erften Tagen bes Februars 1828 ber gesetgebenben Berfammlung bes genannten Staates borgelegt murbe, gab es 742 Schulbezirfe im Staate Neuport, die bis auf einen einzigen zu Bufbwick in ber Graf-Schaft Rings, ihre Berichte eingeliefert hatten. Diese Begirte enthielten 8298 Schulen ber ermahnten Urt, von benen über 7800 Berichte vorlagen. Die Zahl ber Kinder zwischen 5 und 15 Jahren in ben Begirten (mit Ausnahme ber Statte Reuporf und Albann), betrug 419216, und in ben Schulen waren im Jahre 1827, 441856 unterrichtet Rebes Rind hatte im Durchschnitte, 8 Monathe lang die Schule besucht. Eilf Jahre fruber, 1816, batten nur 140116 Rinder Die Schulen besucht gehabt. Rosten biefer Schulen betrugen 1827, 222689 Dollars 44 Cents, woju ber Staat 100000 Dollars, Die Gemeinden \*\*) 110542 D. 32 C. bergegeben hatten, und 12453 D. 45 C. aus dem Schulvermogen verschiedener Ortschaften gefloffen waren.

<sup>\*)</sup> The New York Religious Observer 23. 6 S. 23.

ber Staat fur die Schulen aufzubringen, tonnen aber, wenn dies nicht ausreichen follte, mit dem doppelten Betrage der Beifteuer des Staates, durch eine von der Gemeindeversammlung zu bewilligende Abgabe, beschwert werden.

Banbernbe Bucherfammlungen in Großbri. tannien \*). Bei ber burch die Bortrefflichkeit ber Land. ftragen, und bas allein auf Briefbeforderung fich erstreckende Vorzugerecht der Regierung, im britischen Reiche so erleicht erten Schnelligfeit bes inneren Bertehrs, ift man bort, ins. besondre in Schottlands Sochlanden, wo die Bevolkerung gerstreuter ift, barauf gefallen, ben Unterricht bes Bolfes, burch manbernde Sammlungen nutlicher Schriften zu befordern. In ber Graffchaft Dit Lothian, beren Stabte und Dorfer fammtlich, burch die Gefellschaft beren Bericht vorliegt, in ben Jahren 1826 und 1827 mit folden Schriften verfeben worben, ift die gange im Besite jener befindliche Buchersammlung, in Abtheilungen von funfzig Banden ge-Eine folche Abtheilung bleibt immer zwei Jahre theilt. an einem Orte, und die Schriften berfelben, werben bei biefer, bloß fur die Jugend bestimmten, allen über gwalf Nahr alten, welche bieselben bezahlen, unentgelblich jum Lefen geliehen. Nach zwei Jahren geht bann die Abtheilung, beren jest 31 bestehen, jusammen 1550 Bande außerlefener Werke, nach einem andern Orte, und eine neue tritt an ihre Stelle. Mit zwei Abtheilungen find auch Lefeanstalten für Bezahlende verbunden, und nachdem in ben genannten zwei Jahren, 460 neue Bande angeschafft worden, besitt bie Gesellschaft jest in allem 1958 Bande. Im Durchschnitte wurden jahrlich 6332 Bande verliehen, also jeder Band ber unentgelblich zu erborgenden, vier bis funfmal, mancher anziehender und beliebter, wol zwanzigmal.

<sup>\*)</sup> Fifth Report of the Itinerating Juvenile and Village Libraries. Haddington, 1828, 8.

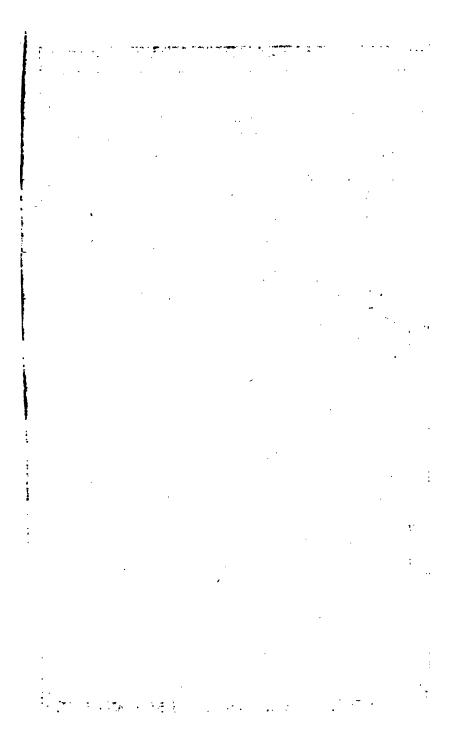

Diejenigen welche geneigt find, ben 3weck gegenwartiger Zeitschrift, burch schriftliche Mittheilungen, ober burch Uebermachung kleiner, nicht in ben Buchhandel gelangender Schriften zu unterstützen, wollen ihre Sendungen bem herausgeber, unter der Abdresse des Verlegers, über Leipzig, zugehen lassen.

Toutes les personnes, qui voudraient bien prêter leur appui à ce Journal, sont invitées à faire parvenir leurs envois à l'Éditeur, en les déposant à Paris chez Messieurs Schubart et Heideloff, Libraires, Quai Malaquais No. 1.

Benevolent Persons professing the same principles under which this Journal is conducted, are invited to send their Contributions or Communications, both printed and written, to the Editor, Care of Messrs. Longman and Co., Booksellers, London 39 Paternoster Row.

# Jahrbücher

bet

# Straf, und Besserungs-Anstalten, Erziehungshäuser, Armenfürsorge

unb

anderer Werfe ber drifflichen Liebe,

berausgegeben

von

Dr. Nifolaus Beinrich Julius.

1829.

Drittes Beft. Mary.

Berlin,

bei Ebeob. Chrift. Friebr. Enelin.

# Inhalt.

| en grande de la companya de la comp<br>La companya de la co | Ceite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Barnfint's Bemerfungen uber bie Befuchung ber Gefang.                                                                                                                                                                            |       |
| enen , Z                                                                                                                                                                                                                         | 129   |
| Ueberficht ber Berurtheilten in ben Gefängniffen bes Ron-                                                                                                                                                                        |       |
| igreichs ber Niederlande in ben Jahren 1821 und 1828,                                                                                                                                                                            |       |
| und der Strafen, welche dieselben erlitten, nebst Angabe                                                                                                                                                                         |       |
| ihrer Berbrechen                                                                                                                                                                                                                 | 149   |
| Bericht ber Abeinisch . Beftfälischen Gefängnis Gefellschaft .                                                                                                                                                                   | 155   |
| Bericht über das Arreft, und Correttionshaus zu                                                                                                                                                                                  |       |
| Roln im Jahre 1828                                                                                                                                                                                                               | 160   |
| Das Landarbeitshaus zu Brauweiler fur bie Pro-                                                                                                                                                                                   |       |
| ving Rheinpreuffen                                                                                                                                                                                                               | 169   |
| Das Landarmenhaus zu Benninghaufen in Beft-                                                                                                                                                                                      |       |
| falen                                                                                                                                                                                                                            | 178   |
| Die Landarmen-Anstalt zu Udermunde                                                                                                                                                                                               | 179   |
| Die Samburgischen Gefangniffe mabrent ber Sabre                                                                                                                                                                                  |       |
| 1826 und 1827                                                                                                                                                                                                                    | 181   |
| Der Strafburgifche Berein fur jugenbliche Berbrecher                                                                                                                                                                             |       |
| vor und nach ihrer Entlassung aus bem Gefängnisse                                                                                                                                                                                | 186   |
| Der Zuftand bes erften Schulunterrichtes in Frank                                                                                                                                                                                |       |
| reich                                                                                                                                                                                                                            | 187   |
| Vermischtes.                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Befdranfung bes Lotto's in Franfreich und Preuffen .                                                                                                                                                                             | 191   |
| Brillen, ein neues Schulbeburfniß                                                                                                                                                                                                | 192   |

### Bemerkungen

über

die Besuchung der Gefangenen, von B. S. Warnfint, Schriftführer der niederlandischen Gefangniß-Gesellschaft.

Wer seine Unstrengungen ber sittlichen Besserung von Gefangenen widmen will, muß diese erst so viel als moglich in der Rabe fennen lernen, wozu bann wieder die Bessuchung dieser Unglücklichen unumganglich ift.

Wer aber glauben mochte, daß es eine leichte Sache sen Sefangene zu besuchen, wurde grade hierdurch an den Lag legen, daß er nicht mit geziemendem Ernste über diesen Gegenstand nachgedacht hat. Ich glaube vielmehr, daß dieses Geschäft, schon seiner Natur nach, sehr schwierig sen, und glaube mich in dieser hinsicht getrost auf die Erfahre ung aller Derzenigen berufen zu dursen, die seit dem Beschehn der Gesellschaft zur sittlichen Besserung der Gefansgenen in unserm Vaterlande, die Wohnungen derselben bestreten haben.

Die Besuchung bet Gefangenen in der Absicht, unter adttlichem Seegen baburch einigen Rugen ju ftiften, mar bier zu kande, bis noch bor wenigen Jahren, eine ganglich unbefannte Sache. Ift es baber zu bewundern, daß viele bei volliger Neubeit und Ungewohnheit berselben, bie Borstellungen welche man sich bavon gemacht hat, nicht gang erfüllt findet? Es geht bier bem Besucher der Gefangnisse, wie einem Reisenden in eine bisher unbesuchten Weltgegend. Den Weg ben wir einschlagen sollen, ift uns burch feinen Borganger bezeichnet, wir feben und genothigt benfelben erft zu suchen, und es muß baber wichtig fenn, und einander unfre Bemerkungen mitzutheilen, und ben Rreis unfrer Renntuig, burch die Wahrnehmungen Undrer, auszubreiten, um auf diese Urt, burch wechselseitige Erlauterung und Zurechtweisung, Beirath und Mithulfe, einst den richts igen Pfad jum Biele ju finden.

Deshalb fühle ich mich benn auch angeregt, die von mir gemachten Bemerkungen mitzutheilen, die ich der ernsten Erwägung Derjenigen empfehle, die sich die Besuchung der Gefangenen zum Ziele gestellt haben. Im Voraus muß ich aber deren Nachsicht, bei der Beurtheilung dieser meiner in mancherlei hinsicht gebrechlichen Arbeit, in Anspruch nehmen.

Wenn auch ber Segenstand von welchem ich zu handeln wünsche, seiner Ratur noch eben so mühvoll als wichtig ist, so kann mich die Ueberzeugung hiervon dennoch nicht abhalten, meine Ansichten über denselben, hier etwas weitläuftiger zu entwickeln, die dann durch die Einsicht, das Nachdenken, und die Erfahrungen Andrer, zeprüft werden mögen. Denn nur durch eine verständige, und so viel

als möglich gründliche Untersuchung, kann der Weg gefunden werden, welcher weder rechts noch links abweichend, jum gewünschten Ziele zu führen vermag. So vermessen es daher auch seyn würde, hierin eigene Einsicht und Gefühl allein als maasgeblich zu erklären, so tadelnswerth würde es von der andern Seite seyn, meine Ansichten aus Furchtssamseit, für mich behalten zu wollen. Und die Ueberzeugung hiervon ist es gewesen, welche mich bei der Ausstellsung der nachsolgenden Bemerkungen, geleitet hat.

Endlich ist zwar das Mitzutheilende hauptsächlich für solche bestimmt, die sich als Vorsteher der verschiedenen Abtheilungen unser Gesellschaft, der Besuchung der Gefangsenen widmen, aber das Lesen desselben kann auch für Andre, teinesweges überstüssig oder minder wichtig seyn. Sie werden darin den Geist, den Zweck und die Absicht unsres mensschenliebenden Vereines, deutlich bezeichnet sinden, und hiersdurch wird manches, aus Unkunde gegen unsre Bemühungen entstandene Vorurtheil, von selbst verschwinden, während der daraus entspringende Gewinnst, ganz auf der Seite ber guten Sache liegt.

Betrachten wir nun nach-biefer furzen Einleitung, ben Gegenstand von dem wir zu handeln wunschen in der Rabe, und bleiben wir beshalb bei folgenden drei Besonderheiten stehen.

- 1. Bei den Absichten, welche man durch die Besuchung von Gefangenen zu erreichen wünscht.
- 2. Bei der Art der Einrichtung Diefer Besuche.
- 3. Bei den Mitteln, welche diesen Besuchen einen gewunschten Erfolg verschaffen tonnen.

### Erster 216 schnitt.

Won den Absichten, welche man durch die Besuchung der Gefangenen zu erreichen municht.

Wenn der erfahrene Arzt zum erstenmale einen neueu Kranken besucht, wird er gewiß zuwörderst sein Augenmerk darauf richten, die Beschaffenheit seines Kranken und die Art seines Uebels zu untersuchen, darnach aber eine verständige Auswahl der Heilmittel zu treffen suchen, welche mit göttlichem Beistande dazu dienen können, dem Kranken die verlohrene Gesundheit wieder zu verschaffen. Ich will nund versuchen, dieses Bild der gegenwartigen Betrachtung etwas näher anzupassen.

Ist die Bevolkerung eines Gefängnisses denn etwas anders, als eine Vereinigung von Seelenkranken? Steht das Verhältnis Desjenigen der Sekangene besucht, zu diesen, nicht in genauer Verbindung mit dem Verhältnisse des Arztes zu den leiblich Erfrankten? Wenn diese Fragen nun nicht verneinend beantwortet werden können, so sinden wir eine tressende Uebereinstimmung zwischen der Art, wie der Arzt die Krankheit, und wie der Besucher der Gefangenen sie im Kerker ins Auge kasst. Auch der Letztgenannte kann nichts anders beabsichtigen, als:

- 1. Sich Kenntniß vom sittlichen Zustande dieser Unsglücklichen zu erwerben.
- 2. Sich fur beren fittliche herftellung ju bemuben.
- 1. Renntniß bes fittlichen Buftanbes ber Gefangenen. So wie die Rrantheiten bes Leibes mannichfaltig, nach ihrem Ursprunge, Art, und ihren Folgen,

auf hundertsache Weise von einander verschieden sind, eben so sehr, und in noch größerem Maasse, weichen die Gesbrechen der Seele, in der erwähnten hinsicht, unter sich ab. Der nähmliche Ursprung liegt durchgängig in einer verwahrloseten Erziehung, in schlechten Beispielen, und in der Verschung unreiner Begierden, Neigungen und Triebe. Die Art des Uebels liegt, in hinsicht auf den Verstand, meist in einer weitgehenden Unwissenheit, in Beziehung auf das herz, in einer alles überwältigenden Neigung zu niedrigen, sinnlichen Genüssen. Die Folgen offenbaren sich in einer stets zunehmenden Abweichung von allem was schicklich, tugendhaft und pstichtmäßig ist, und in einer immer fortschreitenden Annäherung an Verkehrtheiten und strafwürdige Umtriebe.

Ich werbe im zweiten Abschnitte diesen Gegenstand noch naher betrachten, und bemerke daher hier nur, daß die so eben von mir angegebenen Gebrechen und Verkehrtsbeiten, sich bei jedem Einzelnen auf eine eigenthumliche Weise kund geben, und wenn sie gleich den allgemeinen: Grundzug der Strafbarkeit an sich tragen, dennoch in ihrem Ursprunge, Art und Folgen, bei jedem Einzelnen zum Untwerschiede von seinen Mitgenossen, beträchtlich anders sind. Wan darf daher mit Necht als eins der Augenmerke umderemwillen wir Gefangene besuchen, ansehn, daß wir uns so gut als möglich Kenntnis vom sittlichen Zustande dieser Unglücklichen erwerben, welche die Menschenliebe unserer Sorgfalt anvertraut hat.

Diese Kenntniß erlangen wir nun dadurch; daß wir uns mit diesen sittlich Kranken in ein Gespräch einlassen, um ihnen also eine getreue Erzählung ihrer Schickfale, haupt.

Die Besuchung ber Gefangenen in ber Absicht, unter gottlichem Seegen baburch einigen Ruten ju ftiften, war bier zu gande, bis noch bor wenigen Jahren, eine ganglich unbefannte Sache. Ift es baber zu bewundern, daß viele bei volliger Neuheit und Ungewohnheit berfelben, die Vorstellungen welche man sich babon gemacht hat, nicht gang erfüllt findet? Es geht bier bem Besucher ber Gefangnisse, wie einem Reisenden in eine bisher unbesuchten Weltgegend. Den Weg ben wir einschlagen sollen, ift uns burch feinen Borganger bezeichnet, wir feben uns genothigt benfelben erft zu suchen, und es muß baber wichtig fenn, und einander unfre Bemertungen mitzutheilen, und den Rreis unfrer Renntuig, durch die Wahrnehmungen Undrer, auszubreiten, um auf diefe Urt, burch wechselfeitige Erlauterung und Burechtweisung, Beirath und Mithulfe, einst ben richt igen Pfab jum Biele ju finden.

Deshalb fühle ich mich denn auch angeregt, die von mir gemachten Bemerkungen mitzutheilen, die ich der ernsten Erwägung Derjenigen empfehle, die sich die Besuchung der Gefangenen zum Ziele gestellt haben. Im Voraus muß ich aber deren Nachsicht, bei der Beurtheilung dieser meiner in mancherlei hinsicht gebrechlichen Arbeit, in Anspruch nehmen.

Wenn auch ber Segenstand von welchem ich zu handeln wünsche, seiner Ratur noch eben so muhvoll als wichtig ist, so kann mich die Ueberzeugung hiervon dennoch nicht abhalten, meine Ansichten über denselben, hier etwas weitläuftiger zu entwickeln, die dann durch die Einsicht, das Nachdenken, und die Erfahrungen Andrer, zeprüft werden mögen. Denn nur durch eine verständige, und so viel

als möglich gründliche Untersuchung, kann der Weg gefunden werden, welcher weder rechts noch links abweichend, jum gewünschten Ziele zu führen vermag. So vermessen es daher auch senn würde, hierin eigene Einsicht und Gefühl allein als maasgeblich zu erklären, so tadelnswerth würde es von der andern Seite senn, meine Ansichten aus Furchtssamkeit, für mich behalten zu wollen. Und die Ueberzeugung hiervon ist es gewesen, welche mich bei der Ausstellsung der nachsolgenden Bemerkungen, geleitet hat.

Endlich ist zwar das Mitzutheilende hauptsächlich für solche bestimmt, die sich als Vorsteher der verschiedenen Abtheilungen unser Gesellschaft, der Besuchung der Gefangsenen widmen, aber das Lesen desselben kann auch für Andre, teinesweges überstüssig oder minder wichtig senn. Sie werden darin den Geist, den Zweck und die Absicht unsres mensschenliebenden Vereines, deutlich bezeichnet sinden, und hierzburch wird manches, aus Unkunde gegen unsre Bemühungen entstandene Vorurtheil, von selbst verschwinden, während der daraus entspringende Gewinnst, ganz auf der Seite ber guten Sache liegt.

Betrachten wir nun nach-biefer furzen Einleitung, ben Gegenstand von dem wir zu handeln wunschen in der Rabe, und bleiben wir deshalb bei folgenden drei Besonderheiten stehen.

- 1. Bei ben Absichten, welche man burch die Besuchung von Gefangenen zu erreichen municht.
- 2. Bei ber Urt ber Ginrichtung Diefer Besuche.
- 3. Bei ben Mitteln, welche biefen Besuchen einen gewunschten Erfolg verschaffen tonnen.

mäßigen Schrift, febr geschickt jur Beforberung ber Rennts nig und Sittlichkeit, bei so vielen Unwiffenden und Unfitte lichen ift. Denn wie viele von biefen Unglucklichen, haben in ihrer Jugend teine Gelegenheit ober Luft gehabt, lefen gu lernen, und bas Borlefen einer ober ber anbern Schrift burch Mitgefangene, ift oft hochst mangelhaft. Aber bies reicht keinesweges immer zu, benn ber Gefangene entbehrt oft eine hinreichenbe Urtheilstraft, um bas was er gelefen bat, feiner besondern Ratur und Bedurfniffen anzupaffen. Wie schnell wird auch die wochentliche gottesbienstliche Anfprache, von Menichen vergeffen, Die ihr Gebachtnig niemals aufgeschlossen baben, ober vielmehr, wie oft wird dieselbe falfch begriffen und angepafft. Daber ift es mit Recht einer ber Sauptzwecke ber Gefangenen . Besuchung, allen biesen Rachtheilen, so viel als moglich abzuhelfen. unfre Gespräche mit ihnen, welche unmittelbar auf ihre Bernunft und ihr Berg zu wenden find, lernen wir bie Ratur jedes Einzelnen fennen, und verschaffen uns'hierburch die Gelegenheit, ihren geistigen und gemuthlichen Bedurfniffen, burch richtigere Borftellungen, gute Rath. schläge, und verständige Leitung und Zurechtweifung, abbelfen zu konnen. Alle biefe Vortheile kann man von bem gewöhnlichen Lesen, auch ber nutlichsten Schriften, feines. weges erwarten. Das Gefprach verleiht hingegen allem was wir in hinficht auf die fittliche Befferung ber Gefang. enen anwenden, Leben, Bollbringen, Eindruck, und eine Barme, welche der todte Buchstabe niemals gewähren noch erwecken kann; ja schon das bloße Besuchen, welches von unfrer Theilnahme an ihren- Schickfale Zeugniß ablegt, erdffnet gleich jum Anfange ihre herzen, unfren Rathschlägen und Zurechtweisungen.

#### 3 weiter Abicnitt.

Won der Einrichtungsweise der Besuchung der Gefangenen.

So überzeugt man auch bei einer gerechten und weisen Gesetzgebung und Rechtsprechung sein kann, daß alle sich innerhalb der Mauern eines Gesängnisses befindende, zur peinlichen oder Zuchthausstrafe Verurtheilte, dieses vom Standpunkte des Richters aus, vollkommen verdient haben, eben so gewiß ist es auch, daß sehr viele, denen nach dem Gesetze gleiche Strafe zuerkannt werden muste, dennoch im sittlichen Sinne nicht gleichmäßiger Schuld unterliegen. Zu diesem wichtigen Ergebnisse gelangt man aber am sichers sten, durch Vesuchung von, und durch Vesprechung mit Gesangenen.

Man hat bemerkt, bei einer solchen Untersuchung musse jeder Gesangene als ganz auf sich selbst beruhend, betrachtet werden, und ich stimme der Richtigkeit dieser Bemerkung vollkommen bei. Aber andrer Seits ist es nütlich, die verschiedenen Rlassen größerer oder gerligerer Strasbarkeit nicht zu sehr zu vermehren, um so sehr als möglich, jeder Berwirrung vorzubeugen. Folgende Eintheilung scheint mir daher, ohne sie für musterhaft zu halten, sowohl nicht zu viel, als auch nicht zu wenig zu sondern, nach welcher ich denn auch, vom sittlichen Standpunkte aus, die Gefanzenen in Folgende vier Pauptabtheilungen bringe.

- 1. Minber Schulbige.
- 2. Schuldige.
- 3. Schuldigere.
- 4. Sochst Schuldige.

Bur ersten Klasse jähle ich biejenigen Unglücklichen, die in Folge einer verwahrloseten Erziehung und damit gespaarter, tiefer Unwissenheit, durch bose Beispiele thätlicher Berleitung von Undren, oder auch durch drängende Ursmuth, falsche Schaam, gekränktes Ehrgefühl, und andre hinzukommende Umstände, oft in einem Augenblicke der Unbedachtsamkeit, Uebereilung oder Rathlosigkeit, die besstehenden Geses übertreten haben.

Als zur zweiten Klasse gehörig betrachte ich Diejenigen, welche sich zuvor burch Trägheit, Unbesonnenheit, und eine ungeregelte Lebensweise, selbst der Mittel berraubten, auf ehrlichem Wege ihre Bedürfnisse zu befriedigen, und die nun vorsätzlich und mit bestimmter Ueberslegung, sich an der Gestaltung der bürgerlichen Gesellschaft vergriffen haben, welche man daher keinesweges als Lehrlinge im Bosen betrachten darf.

Die britte Rlasse zeigt uns Diejenigen, bei benen die Missethaten schon eine gewisse Eigenschaftlichkeit angenommen haben, und die obgleich sie die dosen Früchte ihrer Vergeben bereits verspürten, nichts desto weniger im wieder eintretenden Falle, zur früher geführten schlechten Lebenstweise zurückgekehrt sind, und sich derselben, wie vorzugstweise, mit listiger Ueberlegung und schlauer Gewandtheit ergeben haben.

Endlich gable ich fur vierten Rlaffe, folche im Bofen verhartete, tief verberbte Bofewichter, die schon alle Stuffen

bes Verbrechens burchlaufen haben. Gesunkene Wesen, bei benen wir alles was schlecht und schändlich ift, gleichsam jur andren Natur geworden erblicken, welche die schändblichsten Werbrechen mit kaltem Blute zu verrichten im Stande sind, und die wegen ihrer vielen und gräulichen Missethuten, zum furchtbaren Beweise dienen, bis zu welcher entsetzlichen Liefe sittlicher Verderbtheit, der Mensch zu sinfen vermag.

Durch diese Vertheilung und Unterordnung der Straflinge, will ich keinesweges feststellen, daß dieselbe stetz mit Genauigkeit also zu ziehen sein. Vielmehr wünsche ich, daß der Leser sie nur als sehr allgemein ansehe. Denn wer soll hier die Gränztinie ziehen, welche die eine Rlasse von der andern scheidet? Wer vermag aus der Erfahrung nachzuweisen, wie unmerklich z. B. die zur ersten Abtheilung Gehörigen, sich mit denen der zweiten verknüpfen lassen? Wolkte man in solchen Fällen alles mit genügender Schärfe und Genauigkeit sesssenn und Veschlüsse, würde ein solches Versahren nicht verleiten? Gewiß ist das Allgemeine und Einfache, wenn irgendwo, so auch hier, dem Besondern und Verwickelten, bei weitem vorzuziehen.

Wünscht man aber meine Denkweise in zweiselhaften Fällen, in denen es schwer halt, die größere oder geringere sittliche Strafbarkeit zu bestimmen, kennen zu lernen, so spreche ich sie mit Vergnügen in folgenden Worten aus. Wan denke und hoffe in solchen zweiselhaften Fällen, von diesen Wenschen das Beste, die sie durch redende Pandls ungen, unste günstigen Erwartungen täuschen, und dann

erft erniedrige man fie in unfrer fittlichen Schätzung, zu einer tieferen Stuffe.

Bu welcher Abtheilung aber auch die Sefangenen die wir besuchen, gehoren mogen, und welches auch die Stuffe ihrer größeren oder geringeren sittlichen Berderbteit sey, wir dursen nikmals in dem gestraft werdsenden Bosewichte, den unglücklichen und bedauernstwerthen Mitmenschen vergessen. So wie wir für den gesähelichen Kranken mit desto größerer Theilnahme Sorge tragen, und ihn mit um so größeren Mitleiden betrachten, je hülfloser sein Zustand scheint, und dann bereitwillig alle Mittel anwenden, um wo möglich seine herstellung zu besfördern, so ziemt es auch dem Menschenfreunde, den unglücklichen Strässing als einen sittlich Kranken zu betrachten und zu behandeln, und er muß seine Sorge und Hülfserweisung an ihn um so höher stelgern, je tieser jener unter den Gleichstand der Sittlichkeit gesunken ist.

Ober sind nicht alle, welche unfre Gefängnisse bevollkern, tief beklagenswerth? Sind sie picht unglücklich?
Man sehe hierbei nur minder auf die durch sie getriebenen Berkehrtheiten und Missechaten, als auf die Ursachen, Beranlassungen und Quellen, aus denen sie entsprungen sind. Es leidet bei unsren meisten Sträflingen keinen Zweisel, daß wir diese, durch schlechte Erziehung, Unwissenheit und Müssiggang in ihren jetzigen Zustand versetzen Unglücklichen, tief beklagen müssen, uns aber gleichzeitig kräftig erweckt fühlen, an der sittlichen Zurechtweisung derselben, nach unsrem Bermögen zu arbeiten. Rein Mensch wird auf einmal zum Delden auf der Streitbahn der Tugend, aber auch keiner in einem Augenblicke zum vollendeten Bösewichte. Die Forderungen fürs Gute nehmen immer eben so allmälig zu, wie die Rückschritte von unser wahrhaften und sittlichen Bestimmung größer werden. Aber der eigentliche Punkt, von welchem dieses Rückwärtsgehen anssing, liegt zuweilen unter dem Schleier an sich gering scheinender Vergehen verborgen. Reiner erhebe sich trozig über den gefallenen Mitmenschen, denn unter gleichartigen Umständen und Verhältnissen, würden auch wir gar leicht unterlegen seyn, und in dieser Gemüchsstimmung müssen wir uns besinden, wenn wir zu dem jest zu betrachtenden Theile des Besuchungsgeschäftes übergehen wollen.

#### Dritter Abschnitt.

Won ben Mitteln, welche der Besuchung ber Gefangenen einen gewunschten Erfolg verschaffen konnen.

Der Mittel durch welche das Besuchen der Gefängnisse erspriessliche Folgen fürs Gute haben kann, giebt es viele, aber eben deshalb ist es eine schwierige Ausgabe, hierüber sehr ins Einzelne zu gehen. Ich werde mich daher lieber auf einige allgemeine Winke beschränken, vorher aber noch einige Bemerkungen voranschicken, welche vielleicht von denen welche Gefangenen zu besuchen wünschen, als nicht ganz unwichtig angesehen werden möchten.

Die erste Bemerkung ist folgende. So beklagenswerth das Geschick eines Gefangenen auch immer senn mag, es bleibt ewig wahr, daß er die Strake die er erleidet, verbient hat. Ohne eine angemessene Zügelung des Verbrechens, wurde es um die allgemeine Sicherheit und Ordnung umfrer Gesellschaft geschehen senn. Die Erwägung biefest Umftandes versetzt ums in eine eruste Gemuchsstimmung, bie bas Bose keinesweges schont.

3meitens follen wir bei ber Gefangenen Befuchung, ben Menschen so sehr als moglich vom Miffethater scheiben, und ben gefallenen Bruber mit Billigfeit beurtheilen. ift gefallen, tief gefallen, aber wir fragen ob wir, auf feiner Stelle ftebend, mit feiner Erziehung, unter feines Gleichen, mit seinem Charafter, Erteben und Reigungen, unter folchen Umftanben, auf biefer ober jener Stuffe fteben geblieben fenn wurden? Man bedente hierbei vor Allem, baß wir, obgleich in Beziehung auf menschliche Gefete, feinesweges mit ihm gleich stehend, bennoch in hinsicht auf bie gottlichen Gebote und Befehle, mit und neben ihm, auch bie allgemeine Benennung von Gunbern tragen. Alle fteben wir schuldig ba vor den Augen des Beiligen, und der Unterschied zwischen bem großeren und geringeren Maaffe unfrer Strafbarfeit, thut hier wenig jur Sache, vorzüglich wenn wir erwägen, daß unfre mangelhafte Tugendansicht, durchgangig mit ber großeren Erleuchtung in Berbinbung fiebt, welche und durch Gottes Gute, mehr als Andren zu Theil ward. Diefe Betrachtung foll und die Unnaherung an jene unglucklichen Gefallenen erleichtern, und und zu einem nachgiebigen und liebreichen Urtheile ftimmen.

Drittens lafft unfre mangelhafte Menschentenntniß bei und in ben meisten Fallen, nur ein sehr allgemeines und beschränktes Urtheil zu, welches durch den ausseren Schein der Umstände und Sachen, bestimmt wird, der nur zu oft trügt. Die meisten Sträflinge werden sich bemuben, die verübten Missethaten zu bedecken, in ein andres Licht zu stellen, und zu entschuldigen. Andre werden vielleicht unter reichlicher Schaustellung von Betrübniß und Reue, bei dem offenherzigen Bekenntnisse ihrer Verkehrtheiten, eine Sinnes. besserung vorgeben, welche allein in Worten besteht. Die Wahrheit von allem diesem, muß uns zu großer Unpartheis lichkeit, aber auch gleichzeitig, zu aller möglichen scharsen Ausmerksamkeit anregen. Wenn irgendwo, ziemt es sich hier wachsamer zu seyn, und die Einfalt der Lauben mit ber Klugheit der Schlangen zu paaren.

Endlich tragen viertens die besten und passenbsten Mittel zur sittlichen Besserung der Gefangenen, die mit dem größtmöglichen Eiser, Herzenstreue und Vollständigkeit angewendet werden, nicht immer die gewünschten Früchte, und alles was Menschen in dieser Hinsicht thun können, bleibt immer ein Mittel zum Zweck. Wenn uns daher unste Abssicht der Gefangenen-Besuchung, einigermaassen erreicht zu werden scheint, so erfülle uns dies mit Hoffnung und Bertrauen, und glauben wir, hier oder da, das Gegentheil zu verspüren, so sporne uns die Ersahrung an, in Demuth und Ergebenheit des Herzens, auf unsere scheindare fruchtlose Arbeit zu schauen, und von Ihm Geegen zu erwarten, der den guten Willen und das Gute befördert, und der vielleicht seiner Zeit, dem was wir gestet haben, Wachsthum gebieten wird.

Befinden wir uns nun in der, so eben von mir furz erwogenen Gemuthsverfassung, so wird die Gefangnenbesuchung, gewiß niemals ganz fruchtlos von uns gesunden werden, vor Allem nicht, wenn wir um sie recht fruchtbringend zu machen, die rechten Mittel anwenden. Mit einer Unleitung hierzu, denke ich diesen Aussatz zu beschlieffen, und gebe beshalb folgende Gegenstände zu erwägen.

A. Wenn wir wunschen unfre Besuche wirklich nuglich für Sefangene zu machen, so muffen wir ihnen mit Freundlichkeit zureden, und sie mit Bereitwilligkeit anhören, den Bußfertigen mit Schonung, den verhärteten Sünder mit Ernst, den Niedergedrückten mit einem trostreichen, und den Leichtsinnigen und Gleichgultigen mit einem nachdrucksvollen Worte behandeln. Aber auch bei dem liebreichsten Zuspruche an den Missethater, sollen wir den deutlichsten Abscheu vor der Missethat an den Tag legen, und und sorgfältig hüthen, nicht durch ein gewisses Hervorbrechen von Vertraulichkeit, das Eindringliche unserer Reden, Ermahnungen und Nathschläge zu schwächen.

B. Um unfren tiefen Abscheu vor ber Miffethat an ben Lag ju legen, und barüber mit geziemenbem Ernfte und Rachbrucke zu reben, ist es weniger passend, sich mit biefen Unglucklichen über bie Einzelnheiten ihrer vergang. enen Miffethaten zu besprechen. Sie mochten bei biefer genauen Forschung, leicht mancherlei Beschönigungen berporsuchen, oder sich der Unaufrichtigkeit und Lügehrede schuldig machen. Vorzugsweise rebe man mit ihnen über ihr Schickfal in ihren Kindes: und Junglingsjahren, und über bas mas ihrem betrübten Kalle voranging. biesem Wege erhalt man, ohne daß fie folches selbst vermuthen, in den meiften gallen den Schluffel jur Bollbring. ung ihrer Rebltritte. Man lernt ihre Denkweise, Reigungen, Schwachheiten, Mangel und Leidenschaften, mit einem Worte, ihren Charafter, genauer fennen und ergrunden, und auf biefe Weise gelangt man schneller und ficherer

ficherer jur Bahl ber Mittel, welche jur herftellung biefer fittlich Kranten angewendet werden muffen.

- C. In feinem Falle burfen wir den Rlagen ber Gefangenen über die Strafen die fie ju ertragen baben, irge end Gebor geben, auffer insofern ihr Betragen, einiger Milberung jener, wurdig scheinen mochte. Reboch vers meide man forgfältig, feine Gedanten bieruber, ihnen gu offenbaren, und fpreche bavon, wenn man es fur zwect. magig balt, mit ben betreffenden Beborben. Desto mebr verdoppele man feine Bemubungen, auf bag bie Straflinge die Zeit ihrer Ginschlieffung als geschickt ansehen, um mabrend berfelben durch Geborfam, Arbeitfamfeit, Rleigbezeugung und Sittlichkeit, die verlohrene Achtung wieder zu gewinnen, und auf diesem Wege, bei ihrer Ruckfehr in bie burgerliche Gesellschaft, die Nachtheile zu verguten, welche fie in berfelben durch ihre Fehltritte verursacht baben.
- D. Mag es auch einigermaassen streng scheinen, von unglücklichen Gefangenen fordern zu wollen, daß sie die von ihnen erlittene Gefangnikstrase, in gewissem Sinne als eine Wohlthat betrachten, das scheindar Strenge und Harte derselben, kann durch die Art des Vortrages beträchtlich gemildert werden, und dann ziemt es und keinesweges zu ihnen im Tone der Verurtheilung, sondern vielmehr in dem des Mitleidens zu sprechen. Diejenigen welche Gefangene besuchen, mussen niemals zu sich sagen, wir sind besser als ihr, sondern sich vielmehr erinnern, daß wir alle gessündigt haben, und der herrlichkeit Gottes bedürfen. Je nachdem ein größerer Missethäter vor ihnen sieht, mussen sie auch ihr Mitleiden vergrößern, um an seiner Rettung

mit Sanftmuth und Liebe zu arbeiten. Auch in bem am weitesten Berirrten, glubt nicht selten ein kaum merk-licher Funke von Sittlichkeit. Große Aufmerksamkeit und Sorgfalt, kann dieses Fünklein entdecken, anfachen und vor dem Berglimmen bewahren, ja mit der hülfe Gottes eine wohlthuende Flamme daraus entstehen machen, aber eine unerfahrene, rohe, und zusahrende Hand, kann es auch umwiderbringlich und auf immer auslösschen.

Sanftmuth, Gute und Menschenliebe vermähle sich also mit dem größten Ernste und mit der geziemenden Burde, welche niemals zu einer nachtheilig wirkenden Gesmeinheit hinabsinkt, durch welche wir leicht Gefahr lausen wurden, umsern Einsluß zu verliehren, einen Einsluß der mit Wurde gehandhabt, und durch die Charaktersestigfeit des Christen verstärft, auf die verderbtesten Herzen fraftig wirken kann.

E. Die Besuchung der Gefangenen kann auch vor Allem dadurch nüglich werden, daß wir sie zur Arbeitsamsteit anspornen, durch die ihr unglückliches Loos nicht wenig gemildert wird, und die ihnen, wenn sie sich an dieselbe gewöhnen, nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnisse, nur nüglich seyn kann. Zuvörderst suche man ihnen bes greissich zu machen, daß alle Mittel welche man anwendet, ihnen die Erwerbung nüglicher Kenntnisse, als Lesen, Schreiben und Rechnen, bequem zu machen, für sie während ihrer ganzen noch übrigen Lebenszeit, von Nutzen seyn werden, und endlich rege man dei ihnen eben so ernst als liebreich an, daß sie den ihnen gewährten Religionssunterricht, als die höchste Wohlthat detrachten.

Denn unter allen Mitteln bie Gefangnißbesuchung

wahrhaft nutlich zu machen, muß zu jeder Zeit die relisgidse Zusprache, in größerem oder geringerem Maasse, nach Beschaffenheit der Menschen und Umstände, ausgezeichnet werden. Mit schicklichem Ernste mussen wie ihnen alle Missethaten deren sie sich schuldig gemacht haben, vorstellen, nicht nur als Eingriffe in die Gesetze der durgerlichen Gessellschaft, sondern auch als Einbrüche in das vollendete Gesetz des Allerhochsten. Wir mussen den Gefangenen erwecken, dasur Vergedung bei Gott zu suchen, und ihn mit aller Treue und Fleisse zu Ihm zu leiten, bei dem diese armen Gesalls enen Vergedung erlangen können für ihre begangenen Misse thaten, und die nothige Kraft, um unabänderlich einen unsträssichen und tugendhasten Wandel zu führen.

Der unverhüllten Darstellung bes Schäblichen und Schändlichen ber geübten Umtreibereien, so wie der Rachteile die daraus, sowohl für die Umtreiber selbst, als für die bürgerliche Gesellschaft, entspringen, und durch die liebreiche Versicherung der Barmherzigkeit und Gnade Gottes, selbst gegen den strafbarsten, wo nur bußfertigen Günder, mussen die fraftigste Ermahnung beifügen, um durch die Flucht vom Pfade des Lasters und der Verderbniß, die ersten Schritte auf dem der Besserung und Lugend zu thun. Endlich um einst, so gut als möglich, die Nachtheile zu vergüten, welche sie durch einen früheren ausschweisenden und verbrecherischen Lebenswandel verursacht haben, um die verlohrene Achtung ihrer Mitmenschen wiederzugewinnen, und sich der verzeihenden Liebe ihres himmlischen Vaters würdig zu bezeigen.

### Befchluß.

Ich habe jest mein vorgesetztes Ziel erreicht, und einsige Bemerkungen über die Gefangenen Besuchung vorgestragen. Ich habe bei den Absichten verweilt, welche man dadurch zu erreichen strebt, und auch bei denjenigen, an welche diese Besuche gerichtet sind, und zum Schlusse einige Mittel erwogen, selbige zu wesentlichem Nuten gereichend zu machen. Ich bin weit davon entfernt zu wähnen, in diesem kleinen Auffatze eine vollständige Arbeit geliesert zu haben, aber ich hoffe, daß diese wenigen Blätter eine Anleitung geben sollen, eine Angelegenheit von so hoher Wichtigkeit, der näheren Erwägung und Beherzigung, verständiger und vorurtheilssreier Menschenfreunde anzuempsehlen.

## Ueberficht

ber

Berurtheilten in den Gefängnissen des Königreichs der Niederlande in den Jahren 1821 und 1828, und der Strafen welche dieselben erlitten, nebst Angabe der Berbrechen wegen deren sie dorthin gebracht worden.

Rachdem im vorhergehenden Auffate bie Bemubungen niederlandischer Menschenfreunde fur bie Befferung ber Straflinge burch beren Besuchung, mitgetheilt worben, folgt bier aus amtlichen Quellen eine Uebersicht ber Bahl berfelben, fo wie ber fie in bie Befangniffe fuhrenden Urfachen, welche um fo mehr Aufmertfamteit verbient, als das Ronigreich ber Dieberlande, bei halb fo viel Einwohnern als der preuffische Staat, faft eben fo wie Diefer, ein gemifchtes Religions : Berhaltniß feiner Burger barbietet, die erft in neuerer Zeit unter einem und dem nahmlichen milben Scepter vereinigt, freilich noch bie, mit geringer Ausnahme in Dreuffen glucklicher Weise wegfallenbe Berschiedenheit, ber Sprache und Abstammung zeigen. Es ift zu vermuthen, daß man fich in ben Riederlanden durch Die vortrefflichen Berichte ber frangofischen Justigminister über die Berbrechen und Strafen mahrend der Jahre 1825 bis 1827 (fiebe oben G. 65 ff), veranlafft finden werbe, abnliche, über beren Verhaltniffe in jenem Ronigreiche anzuordnen, welche ich dann sobald als möglich dem Leser bieser Zeitschrift mittheilen werde. Bis dahin möge zuerst die nachstehende, am Isten Marz 1821 aufgenommene Uebersicht als Leitsaden dienen, der ich noch zum Schlusse, einige Bemerkungen über ihr Verhalten zu den Ergebnissen des Jahres 1828 beifügen werde.

|                                | Berurtheilte. |                  |               |           |
|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------|
| Berbrechen und Berg            | eyen.         | Burger.<br>liche | .Mili-<br>tår | Zu-       |
| Abdrohung (Concessie)          |               | 2                | 6             | 8         |
| Aufrührerische Bemühungen .    | • "•          | 7                |               | 7         |
| Ausreiffung                    | •             | 226              | 999           | 1225      |
| Bedrohungen                    | · · · · · ·   | 19               |               | 19        |
| Betrügereien                   | • • •         | 166              | 4             | 170       |
| Bettelei und Canbstreicherei . | • •           | 279              | 1             | 280       |
| Brandstiftung und Brandbrie    | fe            | 37               |               | 37        |
| Diebstahl                      | • •           | 5304             | 386           | 5690      |
| Chebruch                       |               | 1                | -             | 1         |
| Einbruch in verschloffene Rai  | ıme 🐍         | . —              | . 2           | · 2       |
| Falsches Zeugniß               |               | 31               | 2             | <b>33</b> |
| Falschmungerei                 | '.<br>••      | 10               | 1             | 11        |
| Fålschung                      | • •           | 99               | 4             | 103       |
| Feldfrevel                     |               | 2                | •             | 2         |
| Grausame Mishandlung           |               | <b>49</b> 8      | 20            | 518       |
| Hehlerei und Berheimlichung    | geftohl.      |                  |               |           |
| ener Sachen                    |               | 157              |               | 157       |
| Holzfrevel                     |               | 16               | _             | - 16      |
| Rauf und Verkauf von A         | Rilitår •     |                  |               |           |
| Sachen                         | • • •         | 1                | 10            | 11        |
| ueb                            | ertrag –      | 6855             | 1435          | 8290      |

| 151                                               |                  | ٠               | • • •         |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
|                                                   | Ve.              | rurth           | ilte.         |
| Berbrechen und Bergeben.                          | Burger.<br>liche | Mili.<br>får    | Bu»<br>Sammen |
| - Uebertrag                                       | 6855             | 1435            | 8290          |
| Rinderaussetzung                                  | 1.               | <u></u>         | . 1           |
| Rinbermord                                        | 13.              |                 | 13            |
| Rehrweiberei                                      | .2               |                 | 2             |
| Risbrauch von Bertrauen                           | .39              | 8               | 47            |
| Rothzucht und Verletzung der Scham-<br>haftigkeit | . 97             | 13              | 110           |
| Rånke (Stellionaat)                               | 1 -              | , <del></del> . | 1             |
| Raub (Schafing)                                   | 11               |                 | 11            |
| Rontseling (?)                                    | 12               | 5               | 17            |
| Schimpfreden                                      | 10               |                 | 10            |
| Schlägerei                                        | 170              | 23              | 193           |
| Schlechte Aufführung                              | <b>38</b>        | *****           | 38            |
| Sinnlofigfeit                                     | 35               | -               | 35            |
| Stohrung ber offentlichen Ordnung                 | 3                |                 | . 3           |
| Codifchlag                                        | 132              | <b>7</b>        | 139           |
| ebertretung von Geseten und von                   |                  | ,               | `             |
| Urfehde                                           | 29               | 1               | 30            |
| lebertretung polizeilicher Aufsicht .             | 7                | -               | 7             |
| nbestimmte Vergeben                               | 58               | *· <u>`</u>     | 58            |
| Ingehorsam                                        | 27               | 100             | 127           |
| invermogen Gelbbuffen zu erlegen .                | 10               |                 | 10            |
| erderbung von Eigenthum                           | 13               |                 | 13            |
| Berführung                                        | 3                | <u>-</u>        | . 3           |
| Bergiftung                                        | <b>,1</b>        | •               | 1             |
| Berläumbung                                       | 5                |                 | .5            |
| Biberstand gegen die dffentliche Ge-              |                  |                 |               |
| walt (openbaar gegag)                             | 11               | 7               | 18            |
| Busammen                                          | 7583             | <b>1599</b>     | 9182          |

Die Gefängnissstrafen, zu benen biese Missethater burch richterlichen Spruch verurtheilt worden waren, verhielten sich auf folgende Weise.

| look sind lookstone recorder        |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Zu weniger als 1 Monath .           | 92 \ Bis gu einem |
| Bon 1 bis 2 Monathen                | 219 Jahre         |
| Von 2 bis 3 Monathen                | 146               |
| Von 3 bis 4 Monathen :              | 154 1226          |
| Von 4 bis 6 Monathen :              | 155               |
| Von 6 bis 12 Monathen               | 460               |
| Bon 1 bis 2 Jahren 1                | 116 y Won 1 bis 5 |
| Bon 2 bis 3 Jahren 1                | 190 L Jahren      |
| Von 3 bis 5 Jahren 2                | 114 \ 4420        |
| Von 5 bis 10 Jahren 2               | 381               |
| Von 10 bis 20 Jahren !              | 955               |
| Auf unbestimmte Beit                | 200               |
| 9                                   | 182               |
| Ruckfällige unter biefen Verurtheil | lten,             |
| Megen Austeissung                   | 995               |

Wegen Ausreissung . . . 995 Wegen andrer Bergeben . . 1357

In Allem 2352

Dies giebt bemnach, ba bie Gesammtzahl ber burgerlichen Gefangenen 7523 betrug, und 1357 ber Ruckfälligen zu biesem Stanbe gehörten, auf hundert Gefangene achtzehn Ruckfällige.

Nach der letten am 30sten September 1828 aufgenommenen Zählung, sämmtlicher in den verschiedenen Berwahrungsorten des Königreichs befindlichen Gefangenen, verhielten sich diese auf folgende Weise. Ein einsichtsvoller niederlandischer Freund, dem ich biese Mittheilungen verdante, macht über das Berhaltniß der Jahre 1821 und 1828, folgende Bemerkungen.

"Es ift wirklich merkwurdig, baß in ber Bahl ber Berurtheilten, zwischen ben Jahren 1821 und 1828, ein so großer Unterschied Statt findet. Denn wenn wir auch bie 35 Wahnsinnigen von den 9182 Berurtheilten bes erftgenannten Jahres abziehen, behalten wir boch noch 9147, was um 1802 mehr beträgt, als die 7345 des verwich enen Jahres. Bur Erklarung biefes großen Unterschiedes, bin ich auffer Stande genügende Urfachen anzugeben. Die Absendung der Kolonie . Truppen nach Oftindien gur Bezwingung des Aufstandes Dichepo: Regro's im Sabre 1827, hat freilich die Militar. Sefangniffe eines großen Theiles ihrer Bevolkerung entledigt. Desgleichen befindet fich feit 1821, eine große Angahl Landstreicher und Bettler in ben Unfiedelungen ber Gefellschaft ber Wohlthatigfeit ju Oms merschans und Beenhuigen, in welchen 1824, 1581 Bettler Aber trot alles bessen, bleibt eine untergebracht waren. Verminderung von 1802 Verurtheilten, nach einem Zeits raume von fieben Sabren, ein Rathfel, welches ich nicht fo leicht ju lofen vermag, - benn bie Sittlichfeit bes Bolfes, ift in biefer Zeit, nicht um fo viel vorwarts gefcbritten."

So weit der niederlandische Briefsteller, zu beffen am gegebenen, aber von ihm nicht zureichend befundenen Er-

flarungsgrunden, man vielleicht noch hinzufügen könnte, daß das im Jahre 1814 aus sehr verschiedenartigen Theilen neugebildete niederlandische Ronigreich, 1821 erst sieben Jahre, 1828 aber doch schon doppelt so lang, unter den Gesetzen und Verwaltungsmaasregeln der weisen und milben niederlandischen Regierung gestanden, und die Früchte des vielen, binnen dieses Zeitraums von ihr, so wie von wohlthätigen Bürgern und Vereinen gesübten Guten, genossen hatte. Eine größere oder geringere Rückwirfung hiervon auf die Zahl der Verbrechen und Vereinet aber unläugbar.

## Bericht

ber

Mheinifc . Beftfalifden Gefangnif . Gefellichaft \*).

Es ift erfreulich, nun auch ben Bericht ber erften in Deutschland gestifteten, und bei ber Rabe ber Dieberlande. bon bort aus hauptfachlich erweckten Gefangniggesellschaft, gebruckt vor fich liegend ju feben. Go wie aber biefer, bom alten Rheine ber schallende Ruf, auch balb an ber Spree seine volle Erwiderung gefunden bat, und so wie bierdurch fur Preuffen bie wichtige Gefängnigangelegen. beit vollständig vertreten ift, und eine allgemeine Beachts ung hoffen barf, eben so ift es zu wunschen, daß nun nicht minder die übrigen Theile des nordlichen, westlichen und südlichen Deutschlands, auf dieser eblen, neueroffs neten Laufbahn nicht juructbleiben, und beren Bewohner im Einklange mit den Regierungen jener gandschaften und Sauen, dem gemeinschaftlichen Vaterlande einen ehrenvollen, und den besten Lohn in sich tragenden Plat, neben ahnlichen alteren Unstalten der Briten, der Krangosen, der Dieberlander, ber Ruffen und ber Nordamerifaner, wetteifernb erwerben merben.

<sup>\*)</sup> Erster Bericht des in der General-Versammlung am 12ten Mai 1828 gewählten Ausschusses der Abeinisch-Westfälischen Gefängniß. Gesellschaft zur sittlichen und burgerlichen Besserung der Gefangenen. Dufseldorf, Wolf, 1828, 8. 54 S.

Dieser erfte, wie es die Natur der Sache mit sich bringt, blos vorläufige Bericht der Rheinischen Gesellschaft, enthält folgende Abtheilungen.

- 1) Eine R. allerhöchste Rabinetsordre vom Isten Ausgust 1826, meldend ben Eingang des am 18ten Juni entworfenen, und von den Stistern der Gesellschaft (Herr Wingender, R. Profurator, Hr. Fliedner, Pfarrer, Hr. Sack, Profurator, Hr. Hoffmann, R. Profurator, Hr. Rortum, Ronfstorial-Rath, Hr. Goering) eingessendeten Statuts, so wie dessen Mittheilung an die bestreffenden Ministerien zur Prufung.
- 2) Die im Jahre 1826 entworfenen, und am 30sten April 1827 erläuterten und ergänzten Grundgesetze der Rheinisch. Westsällichen Gefängnißgesellschaft. Nach diesen sucht die Gesellschaft ihren Zweck, sittliche Besserung der Gefangenen und Verbesserung der Gefängnisse zu erreichen, durch Anstellung von Hausgeistlichen jedes Bekenntnisses, und Lehrer für den Elementaruntersicht der Gefangenen, durch Besorderung der Rlassenabtheilung, durch Darreichung vermittelst der Gefängnisseistlichen sowohl der heiligen Schrift als nüglicher religidser Bücher, durch Bessörderung der Arbeit der Gefangenen, durch Fürsorge für die Entlassen, und endlich durch allmälige Errichtung von Tochtergesellschaften und Hülfsvereinen.
- 3) Plan ber Wirksamkeit ber Rheinisch. Westfälischen Gefängnißgesellschaft. In biesem, mit den Grundgesetzen übereinstimmenden Plane, werden folgende Nachrichten über den Zustand der Gefangenen in dortiger Gegend gegeben, mit denen aber die nachstehend mitgetheilten Berichte, sorgfältig zu vergleichen sind.

|                        |    | defange.<br>Jenzahl | Ronnten<br>nicht<br>lefen | Ronnten<br>nicht<br>Schreiben | Konnten<br>nicht<br>rechnen |
|------------------------|----|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Daffelborf, Arbeithaus |    | 220                 | 90                        | 150                           | 150                         |
| Cleve, Arresthaus .    |    | 152                 | 80                        | 120                           | 120                         |
| Wesel, Sträflinge .    |    | 140                 | 60                        | 85                            | 85                          |
| Roln, Straflinge .     |    | 290                 | 130                       | 200                           | 200                         |
| Roln, Arresthaus .     |    | 280                 | 130                       | -                             |                             |
| Brauweiler, Landarbeit | 8: |                     | ·                         |                               |                             |
| haus                   | ٠  | 516                 | 435                       |                               | ·                           |

In Cleve findet gar kein Sottesbienst Statt, in Koln und Brauweiler nur alle acht Tage, in Werden und Dussfeldorf alle 14 Tage, in Wesel alle 4 bis 5 Wochen eine gemeinschaftliche Predigt für Katholiken, Protestanten und Juden.

Die Verhafteten sind bis ju 10, 20, ja bis ju 50 in einem Zimmer.

Die Nachte werben in den Schlafstuben von 5 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens, ohne Licht, je zwei Gefangene auf einem Lager, zugebracht.

Der jahrliche Ab. und Zugang in biefen Gefängniffen beträgt.

| Duffeldorf, Arrestha | uß         | •   | • | •   | 1200       |
|----------------------|------------|-----|---|-----|------------|
| Cleve, Arresthaus    |            | •   | • | . • | 950        |
| Wesel, Straflinge    | <b>)</b> ^ |     |   | •   | 200        |
| Werben, Straflinge   | ٠.         | •   |   | •   | <b>750</b> |
| Roln, Arresthaus .   | •          |     |   |     | 1700       |
| Roln, Festungs. Str  | åfli       | nge |   | •   | 360 📉      |
|                      |            |     |   |     | 5160       |

|                  |       | Ueb  | ertı | ag | 5160 |  |
|------------------|-------|------|------|----|------|--|
| Brauweiler, gani | darme | nhai | uß   | •  | 1000 |  |
| Bonn, Arrefthau  | B :   |      | •    | •  | 60   |  |
|                  |       |      |      | _  | 6220 |  |

Also 6220 Verhaftete auf eine Million Einwohner in der Proving Julich-Cleve-Berg, oder einer auf ungesfähr 158 Einwohner.

"Bon diesen sind mehr als ein Orittel Familiens häupter, und auch die Uebrigen haben Angehörige, auf welche ihre Besserung oder Verschlechterung unmittelbaren Einstuß äussert. Auf jeden können fünf berechnet werden, mithin ergiebt sich für diese Provinz eine Seelenzahl von mehr als 31000 Menschen (oder mehr als der zwei und dreissigste Theil der Bevölkerung), auf welche die Verbesserung wohlthätig einwirken muß."

4) R. Bestätigung ber Gesellschaft, und bie für solche entworfenen Grundgesetze vom 15ten December 1827.

Die bisher unterzeichneten, für das Jahr 1828 zum erstenmale eingefammelten Beiträge, beliefen sich auf 1420 Thaler 4 Sgr. 7 Pf.

Der Verwaltungsausschuß versammelt sich monathlich. In Duffelborf hat sich auch bereits ein Frauenverein für die weiblichen Gefangenen, während der haft und nach der Entlassung, gebildet.

Die Zahl der Mitglieder betrug beim Drucke des Berichtes 508. Prafident der Sefellschaft ist Graf Spee, der Erbe eines eblen Nahmens, einst getragen von einem der ebelsten und frommsten Manner Deutschlands, einem seiner größten Dichter und ersten Schriftsteller gegen die grauenvollen heren. Processe, der sein ju kurzes Leben einbuste, als er im Setummel des dreissigiahrigen Krieges das Eigenthum friedlicher Burger, vor der Raubsucht siegstrunkener Krieger schützen wollte. Einer der Sekretare der Sesellschaft ist der durch schätzenswerthe, auf einer Reise durch Hole land und England gemachte, und im Drucke erschienene Bemerkungen, bekannte Pfarrer, Hr. Fliedner.

## Bericht

#### åber

das Arrest- und Correktionshaus zu Köln im Jahre 1828.

Dem ersten Berichte ber im preussischen Rheinlande und Westfalen glücklich begründeten Dusseldorfer Gefängnissges sellschaft, moge als hoffentlich nicht unwilltommene Ersläuterung der ihr gewordenen Aufgabe, sogleich eine Ueberssicht des in den beiden letzten Jahren, in drei ihrer wichtsigsten Anstalten, dem Arrests und Correttionshause zu Roln, dem Landarbeitshause zu Brauweiler, so wie dem Landarmenhause zu Bennighausen Geleisteten folgen, von denen die erste, auf die Angaben des seit zehn Jahren so ruhmwurdig als Borsteher derselben wirkenden hrn. Burgshardt, gegründet ist.

Die Bevolferung bes Urrest, und Correftionshauses während bes Jahres 1828, ist gegen jene bes Jahres 1827 um 103 Personen gestiegen, indem im Jahre

1827 überhaupt 1977 Personen 1828 — 2080 —

verwahrt wurden.

Im Bestande waren 247 Manner, 76 Weiber, 8 Kinder Un Condemnaten, Un-

terfuchunge . Gefangenen

u. Schuldnern gingen zu 929 • 218 • 28 • 36 • 36 •

Uebertrag 1506

Ueber.

| Uebern                                    | rag    | 1506           | •                 |
|-------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|
| Un Gefangenen, welche auf bem Transp      | ort    |                |                   |
| befindlich waren                          | •.     | 574            | a .               |
| Also im Sanzen, wie ob                    | ien –  | 2080           |                   |
| Bon biefen 2080 Gefangenen ginger         |        |                | •                 |
| Jahres wieder ab 1795, und es blieben in  |        | -              |                   |
| 229 Manner, 52 Weiber u. 4 Rin            |        | • ,            |                   |
|                                           | -      | O              | ا معند            |
| 285, worunter 23                          | ant i  | vem 2          | ranp              |
| port begriffen sind.                      | ~      | ·<br>· • · · • | \                 |
| Bu obigen, am Iften Januar 1828 i         |        | •              | •                 |
| wesenen, und mahrend des Jahres jugegange |        |                | wan.              |
| nern und 294 Weibern, jusammen 1470,      | •      |                | . :               |
| 1. Der Regierungsbezirk Koln 12           | 90,    | und, 8         | egen <sub>.</sub> |
| 1827 mehr 99, und zwar:                   |        |                | ÷                 |
| Stadtfreis Roln von 55073 Einw. 369, a    | lso ai | af 100         | • •               |
| landfreis 33831 · 143,                    | •      | . \$           | . 44              |
| Rreis Bonn . 38952 . 184,                 | •      | \$             | 42                |
| . Bergheim . 30547 . 66,                  | • '    | •              | 2                 |
| . Rheinbach . 24446 . 61,                 | 3      | \$             | $2\frac{1}{2}$    |
| s Eusfirchen . 24910 . 65,                | •      | • [            | 2\$               |
| • Muhlheim • 31694 • 123,                 | . • _  | ٠ •            | 3∦                |
| • Sieg • 61442 • 186,                     | •      | •              | 3                 |
| · Wipperführt · 21776 · 29,               | •      | •              | 14                |
| . Gummersbach 25218 . 39,                 | ₹.     | •              | 445               |
| • Waldbrdhl • 45937 • 35,                 | *      | •              | 24                |
| 2. Regierungsbezirk Duffelborf 70,        |        |                |                   |
| 3. • • Nachen 42,                         |        | ·              | •                 |
| 4. • Erier1,                              |        | -              |                   |
| Uebertrag 1404,                           | •      |                |                   |
| Julius Jahrb. 1829 36 Seft.               | 11     | •              | •                 |

| Uebertrag                       | 1404,         |
|---------------------------------|---------------|
| 5. ber Regierungsbezirk Coblenz | 25,           |
| 6. die alteren Provinzen        | 18,           |
| 7. das Ausland                  | 23,           |
| Sufamme Bufamme                 | n 1470.       |
| Diefe Zusammenstellung m        | it ber bes 30 |

Diese Zusammenstellung mit der des Jahres 1827 verglichen, ergiebt sich, daß die Bermehrung der Berbrechen und Bergehen blos die Kreise Bonn und Landfreis Köln treffen, und zwar ersteren Kreis von 3 zu 4½, letzteren aber pon 3½ zu 4½. Zur Erläuterung der Zahl von Bersbrechen und Vergehen des Stadtfreises Köln muß bemerkt werden, daß darunter 84 Källe begriffen sind, welche blos Bettelei und Landstreicherei zum Gegenstande haben, und daß nach Abrechnung dieser größtentheils durch Armuth und Arbeitslosigkeit eines Theiles der Bewohner herbeiges sührten Vergehen, das Verhältniß zu den übrigen Kreisen günstig sieht. Verhaftet und bestraft waren

| ١.              | wegen | Diebstahl                      | 590        |
|-----------------|-------|--------------------------------|------------|
| . <del></del> . | ; \$  | Mord                           | 11 *)      |
| ٠٠,             |       | Mordversuch                    | 1          |
| *               |       | Tobtung durch Unvorsichtigkeit | <b>3</b> . |
| •               |       | Brandstiftung                  | 2          |
|                 | • .   | Strafenraub                    | 19         |
| 12              | A \$  | Prellerei und Betrng           | 278        |
| 22              | •     | Berwundung                     | <b>68</b>  |
|                 | •     | Fälfchung                      | 4 `        |
|                 |       | Uebertrag                      | 976        |

<sup>\*)</sup> Bon ben 11 unter "Morb" Aufgeführten, find 4 schon früher verurtheilt, 7 murben eingezogen, und bavon 4 freigesprochen.

| , ···.     | Lebertrag                              | 976  |
|------------|----------------------------------------|------|
| wegen      | Berführung junger Leute gur Ungucht    | 4    |
| ¥.         | Berletung ber Schaamhaftigfeit .       | 13   |
| <b>y</b> . | Meineid                                | 4    |
| •          | Misbrauch des Zutrauens                | 9    |
| *          | Raffen Defect                          | 1    |
| •          | Wibersetlichfeit                       | 37   |
| •          | Lanbstreicherei und Bettelei           | 183  |
| •          | einfachen u. betrügerischen Banterotte | 4    |
| •          | Falschmungerei                         | 2    |
| , · • ·    | Aussetzung eines Rindes                | . 1  |
| · •        | Strafenhurerei                         | 30   |
| •          | unbefugten Treibens bes Matter-Ge-     |      |
| ·          | schäftes                               | 2    |
| 7          | Befchimpfung                           | 29   |
| •          | Baumfrevel                             | 2    |
| •          | Desertion                              | 2    |
| •          | Anfertigung von Drobbriefen            | 1    |
| •          | Verheimlichung eines Deferteurs        | 1    |
|            | Gefetwidriger Beerdigung eines Rindes  | •    |
| • .        | Boll - und Steuer - Defraudation .     | 22   |
| •          | Berlaumbung                            | 3    |
| •          | Entweichung                            | 1    |
| •          | Chebruch                               | 3    |
| •          | Verletzung ber Amtspflicht             | 3    |
| •          | Misbrauch des Armenrechts              | 1    |
| •          | freiwilliger Tobtung eines Pferbes .   | 1    |
| •          | unbefugter Ausübung ber Arineis        | •    |
| •          | funde                                  | 1    |
|            | 11ebertraa                             | 1339 |

.

flarungsgrunden, man vielleicht noch hinzufügen könnte, daß das im Jahre 1814 aus sehr verschiedenartigen Theilen neugebildete niederlandische Ronigreich, 1821 erst sieben Jahre, 1828 aber doch schon doppelt so lang, unter den Gesetzen und Verwaltungsmaasregeln der weisen und milben niederlandischen Regierung gestanden, und die Früchte des vielen, binnen dieses Zeitraums von ihr, so wie von wohlthätigen Bürgern und Vereinen gesähten Guten, genossen hatte. Eine größere oder geringere Rückwirkung hiervon auf die Zahl der Verbrechen und Verbrecher, scheint aber unläugbar.

## Bericht

ber

Mheinisch - Bestfälischen Gefangniß . Gefellschaft \*).

Es ift erfreulich, nun auch ben Bericht ber erften in Deutschland gestifteten, und bei ber Rabe ber Rieberlande. von bort aus bauptsächlich erweckten Gefängniggesellschaft, gebruckt vor fich liegend ju feben. Go wie aber biefer, vom alten Rheine, ber schallende Ruf, auch bald an ber Spree seine volle Erwiderung gefunden hat, und so wie hierburch fur Preuffen bie wichtige Gefängnigangelegenbeit vollständig vertreten ift, und eine allgemeine Beacht ung hoffen barf, eben so ift es zu wunschen, bag nun nicht minder die übrigen Theile des nordlichen, weftlichen und süblichen Deutschlands, auf dieser eblen, neueroffneten Laufbabn nicht juruckbleiben, und beren Bewohner im Einflange mit den Regierungen jener Landschaften und Sauen, bem gemeinschaftlichen Baterlande einen ehrenvollen, und ben besten Lohn in sich tragenden Plat, neben abn. lichen alteren Unstalten ber Briten, ber Frangosen, ber Rieberlander, ber Ruffen und ber Nordamerifaner, wetteifernd ermerben merben.

<sup>\*)</sup> Erster Bericht des in der General-Bersammlung am 12ten Mai 1828 gewählten Ausschusses der Rheinisch-Westfälischen Gefängniß-Gesellschaft zur sittlichen und burgerlichen Besserung der Gefangenen. Dasselborf, Wolf, 1828, 8. 54 S.

Begnabigungen und Straf-Milberungen wurden währs end bes Jahres, 95 Gefangenen zu Theil.

Solcher Gefangenen, welche wegen Wiederhohlung bes Bergebens ober Bewerechens eingezogen und bestraft worben, enthalten:

| a)·  | Das Co    | n bie mi | gaten-Register.            |
|------|-----------|----------|----------------------------|
| 33 3 | ndividuen | wegen    | Diebstahl,                 |
| ,1   | • •       | 400      | Befchimpfung,              |
| 15   | •         |          | Bettelei,                  |
| 2    | 6         |          | Bolldefraudation,          |
| 3    | •         | 1 1 1 m  | Mishandlung,               |
| 1.   | •         | ÷ • ,    | Angriff auf die Schaamhaf. |
|      |           |          | tigfeit.                   |
| 6    | Das I     | nquif    | iten:Register.             |
| 14 2 | ndividuen | wegen    | Diebstahl,                 |

1 • Führung eines falschen Nahmens,

1 . Straßenhurerei,

2 • prellerei,

2 . Eundstreicherei,

in Allem 75 s, an welchen eins und mehrmalige Strafen erfolglos vollstreckt worden sind. Es ist eine trausrige Erfahrung, eine so große Anzahl Menschen in ihren Lastern fortleben zu sehen, und wenn man hieraus einen Schluß auf die Wirtung der Straf-Anstalten ziehen wollte, so mußte nothwendig gefolgert werden, daß die Einrichtungen derselben, dem Zwecke noch keinesweges entsprechend sind. Indessen dark nicht unberücksichtigt bleiben, daß Rückfälle in das Verbrechen oder Vergehen, weniger der Straf-Anstalt, als der Vernachlässigung des Gefangenen

nach seiner haft beizumessen sind. So wie durch Einführung der von Seiner Ercellenz, dem Geheimen Staats-Minister und Ober Prassonen, Freihertn von Ingers. Leben, unterm Lottober 1827, vollzogenen haus. Ordnung, die sammtlichen Rheinischen Straf-Anstalten eine gleiche und zweckgemaße Organisation erhalten haben, welche die Mitwirtung einer Gefängnis. Sesellschaft leichter entbehrlich macht, so wünschenswerth und nothwendig ist es, Einrichtungen ins Leben treten zu sehen, welche den ent. Ia ssen Straflingen Erleichterung und Untersommen verschaffen. Herrlich ist der Zweck des in Berlin zusammens getretenen Vereins, und hoffentlich wird dieser Berein zur Besserung der Strafgesangenen nach ihrer Haft, auch in den Rheinprovinzen, und nahmentlich in Köln, rege Theilsnahme sinden \*).

Die im Rrantenhause als frant behandelten Gefangenen, verhielten fich auf folgende Weise.

<sup>\*)</sup> Eine die Bestimmung, die Sicherheitsmaasregeln, die Beköstigung, Kleidung, Lagerstätte, Heizung, Wasche, Beschäftigung, den Gottesdienst u. s. w. in dieser Anstalt, umfassende Nachricht aus der nahmlichen einsichtsvollen Feder, werde ich nachstens mittheilen.

| 15         | (3)        | \$92         | am<br>Ilfen De<br>cember<br>1827    | Bestant               |
|------------|------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ·C.        | a.         | <b>B</b>     | 7 4 8                               |                       |
| 870        | 262        | )<br>(300)   | Hing<br>Form                        | <u></u>               |
| : ::.(     | 108        | 83           | . usu                               | •                     |
| <u>_</u>   | 76         | 39. 9B.      | Fiebertrante.                       | •                     |
| 115        | အ          | <b>93</b> 3. | Dievertiunte.                       |                       |
| 33         | 25         | 30 ag        | Leussere                            | ဗ                     |
| ,          | 7          | 233          | -deathers .                         | nur                   |
| <b>199</b> | 147        | ໝ.           | Kräpige 🕾                           | Darunter waren Rrante |
| 8          | 52         | <b>3</b>     |                                     | aren                  |
| 19         | <b>9</b>   | <b>33</b> 2. | Benerifche                          | Kra                   |
|            | <u>ة</u> ا | <b>33</b> 3. |                                     | 7                     |
| 51         | 57         | M. W. M. W.  | Grindige                            |                       |
| . 1        | <u> </u>   | ₿            | @timolige                           |                       |
| 383        | 269        | 9JR.         | 3 <b>म</b> क                        | • .                   |
| ယ          | 11.        | <b>\$</b>    | nunen                               | <u>.</u>              |
| 364        | 251        | 33           | Geheilt<br>entlaffen                | ,                     |
| -          | 158        | 8            | eite                                |                       |
| OI -       | <b>91</b>  | 9JR.         | જુ <del>દુર્</del>                  |                       |
| •          |            | <b>33</b> 3. | orben                               | <u>.</u>              |
| 14         | 13         | 9JR.         | ant<br>31sten Des<br>cember<br>1828 | Bestan                |
| *          | -          | <b>3</b> 3.  | em Der<br>mber<br>828               | fanb                  |

3mei Rinder wurden tobtgebohren, und zwei starben am Stickflusse.

## Das Landarbeitshaus zu' Brauweiler

får bie

Proving Rhein - Preuffen.

Die pormalige Benediftiner Abtei Brauweiler, andertbalb Deilen von Roln, befteht aus einem schonen, über bem Erdgeschoffe ein Stockwert habenden, 269 guß langen, 31 breiten, und 34 Ruß boben, in ber erften Salfte bes achtiebnten Jahrhunderte neuerrichteten Gebaube, mit verschiedenen Rebengebauden, Garten (16 Morgen) inners halb einer 10 Jug hohen Ringmauer, und 72 Morgen Uckerland aufferhalb berfelben. Die Borberfeite liegt gegen Westen. Nachbem bas Gange unter ber frangofischen Berrschaft seit dem Iften Januar 1811 ju einer Bettleranftalt benutt worden war, fieht biefelbe feit dem 31ften Juli 1815, wo fie von der jegigen Landesbehorde übernommen wurde, unter der Leitung des hrn. Ristelhueber, der auch eine Beschreibung berselben herausgegeben hat \*). martig ift bie, in der neuesten Zeit sehr vergrößerte und

<sup>\*)</sup> Es ware sehr wunschenswerth, von jeder diffentlichen Anstalt eine so vollständige und lichtvolle Darstellung zu besitzen, wie sie hr. Ristelhueber in seiner, mit Benutung des Amtsblattes der R. Regierung zu Koblenz fur 1828, S. 130 ff., bei diesem Aufsatz zum Grunde gelegten Schrift, geliefert hat. Sie beisst, historisch Statistische Beschreibung des Land Arbeitshauses zu Brauweiler, von dem Direktor desselben, hofrath Ristelhueber. Koln 1828, &.

verbesserte Anstalt auf 600 Ropfe gesetzt, an denen, nach einem der Bolksmenge verhältnismäßigen Ansatz, die Regierungsbezirke Roln für 212, Düsseldorf für 153, Aachen für 146, und Roblenz für 89 Mann Theil nehmen, und die Berpssegungskosten entrichten. Die Zahl der in der Anstalt Ausbewahrten, verhielt sich in den 15 Jahren vom 1sten Januar 1811 bis 31sten December 1825, auf folgende Weise.

| 100 100 10 100 |                     |                 |          |                             | •                     | •    |        | <b>:</b> .          |
|----------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------------------|------|--------|---------------------|
| 2              | am<br>inuar         | E .             | Zusammen | Abgang im Jahreslaufe durch |                       |      |        | am ag               |
| S 2 5          | Bestand<br>Isten Za | Zugang<br>Sabre |          | Entlas.                     | Ent.<br>weich.<br>ung | Tobt | Busam. | Bestand<br>31sten D |
| 1811           | _                   | 639             | 639      | 69                          | . 11                  | 5.1  | 131    | 508                 |
| 1812           | . 508               | 334             | 842      | 117                         | 5                     | 82   | 204    | 638                 |
| 1813           | 638                 | 232             | 870      | 248                         | 14                    | 56   | 318    | 552                 |
| 1814           | ·· 552              | 71              | 623      | 238                         | 103                   | 26   | 367    | 256                 |
| 1815           | 256                 | 292             | 548      | 50                          | 31                    | 18   | 99     | 449                 |
| 1816           | . 449               | 405             | 854      | 135                         | - 56                  | 45   | 236    | 618                 |
| 1817           | 618                 | 488             | 1106     | 327                         | 71                    | 64   | 462    | 644                 |
| 1818           | 644                 | 425             | 1069     | 280                         | 43                    | 94   | 417    | 652                 |
| 1819           | 652                 | <b>3</b> 93     | 1045     | 303                         | 46                    | 42   | 391    | 654                 |
| 1820           | 654                 | ~ 56            | 710      | 315                         | 14                    | 52   | 381    | 329                 |
| 1821           | 329                 | 428             | 757      | 185                         | . 28                  | 27   | 240    | 517                 |
| 1822           | 517                 | 237             | 754      | 170                         | 23                    | 16   | 209    | 545                 |
| 1823           | 545                 | 266 ·           | 811      | 310                         | 33                    | 28   | 371    | 440                 |
| 1824           | 440                 | 236             | 676      | 214                         | 22                    | 27   | 263    | 413                 |
| 1825           | 413                 | 300             | 713      | 132                         | 20                    | 37   | 189    | 524                 |
|                | 7215                | 4802            | 12017    | 3093                        | 520                   | 665  | 4278   | 7739                |

Im Jahre 1826 wurden 36 Knaben und 17 Madschen, also unter 16 Jahren 53, 172 Männer und 83 Weiber, jusammen 255, in allem also 308 aufgenommen, 241 wurden entlassen, 47 starben, und 4 entwichen (unter 18 Entsprungenen); es blieben daher am Ende des Jahres 540 als Bestand juruck. Von den 138 Knaben und 57 Mädchen die in diesen Jahren, theils als alter Bestand, theils als Neuausgenommene, sich in der Anstalt besanden,

waren 47 kleine Kinder mit ihren Aeltern, 33. wegen Melstern, und ganzlicher Hulflofisigkeit, 1 taubstumm und hulflos, 29 wegen Bettelei, 9 wegen Landstreicherei, 1 wegen Liesderlichkeit, 2 wegen Verletzung diffentlicher Schaamhaftigsteit, 69 wegen Diebstahls, 2 wegen Straftenräuberei, und 2 wegen Brandstiftung. Unter den 416 Männern und 221 Weibern, 92 wegen Altersschwäche und Gebrechlichsteit, 16 wegen Schwachsinn, 9 Taubstumme, 209 wegen Bettelei und Arbeitsscheu, 176 wegen Landstreicherei, 49 wegen Vollerei und damit verknüpften unordentlichen Lebsenswandels, 58 wegen Liederlichkeit, 1 wegen Quacksalberei, 26 wegen Dieberei, und 1 wegen Verfälschung von Privatschriften.

Unter den 308 im Jahre 1826 Aufgenommenen waren an Ruckfälligen, Kinder 3, sämmtlich jum zweitenmale, Erwachsene 48 Manner and 20 Weiber, wegen hoben Alters und Gebrechlichkeit, zum drittenmale 2, wegen Betztelei aus Arbeitsschen, zum zweitenmale 11, zum drittens 2, und zum fünstenmale 1. Ferner wegen Landstreicherei aus Arbeitsschen und Hang zu unordentlichem Lebenswanzbel zum zweitenmale 13, zum drittenmale 4, und zum fünstenmale 1, wegen Wöllerei und damit verknüpstem uns ordentlichen Lebenswandels zum zweitenmale 4, zum dritztenmale 4, und zum fünstenmale 1, wegen Quacksalberei 1 zum zweitenmale, wegen Liederlichkeit 6 zum zweitenmale, wegen Dieberei nach überstandener Zuchthausstrafe zum zweitenmale 2, und zum viertenmale 1.

Nach der wohlersonnenen Einrichtung der Hausordnung, wird aus den Ruckfälligen eine zweite Rlaffe gebildet, die während der neuen Haft, wochentlich nur einmal Kleisch erhält (die fauf langer als 9 Monathe Berhafteten, erhalten es täglich); und keine Zulage an Bier und Branntwein, so wie sie auch während der ersten 3 Monathe der Berswahrung, nicht über ihren Untheil am Arbeitsverdienste verfügen können. Mit jeder neuen Einsperrung steigt ihre Berwahrungszeit um ein Jahr, jedoch können ausgezeichs netes Betragen und besonderer Fleiß, eine Nückversetzung aus der ersten in die zweite Rlasse, nach sich ziehen. In früheren Jahren war oft über ein Drittel der Neueintretzenden, Rücksällige, während 1826, unter 255 nur 71, oder 28 von hundert gefunden wurden, und unter diesen nur 3 unter 16 Jahren.

Auf Veranlassung ber im Jahre 1827 auf 108 gefliegenen Bahl ber Ruckfälligen, beifft es in einer amtlichen Befanntmachung (Umteblatt ber Roblenger Regierung a. a. D.), eben so mahr alk schon. "Mag auch bie Beranlaffung zu folchen Ruckfällen bei Einzelnen, in bem fo tief eingewurzelten Leichtfinne und bem Sange gur Tragbeit, Unordnung und zum Trunke begründet senn, so ift boch bagegen bei vielen' andren die Ursache vielmehr barin zu fuchen, daß die Entlaffenen bei ihrer Ruckfehr, nicht die wohlwollende Theilnahme und die Gelegenheit zu einem rechtlichen Brodterwerbe finden, welche es allein moglich macht, fie gegen Ruckfalle ju fichern. Es ift baber auf bobere Bergnlaffung bestimmt worden, daß sobalb ein Baufling gebeffert aus dem Saufe entlaffen wird, ber Burgermeifter mit bem Ortsarmen Borftande, für fein Unterfommen und feine zweckmäßige Beschäftigung forgen foll; es fen nun, daß berfelbe als Rnecht oder Magb untergebracht, oder als Tagelohner u. f. w. beschäftigt werde.

Dies wird um so füglicher geschehen können, da solche Häusllinge nicht entlassen werden, wenn sie nicht Beweise von anhaltender Besserung, Ordnung und Arbeitsamkeit gesgeben haben, und da sie überdies in der Regel, einen Sparpfennig mitbringen. Soll indessen der Zweck ganz erreicht werden, so mussen soll indessen der Zweck ganz erreicht werden, so mussen soll indessen der Gesellschaft gebessert zurückgeführte Individuen, auch dann noch einer fortwährenden wohlwollenden Aufsicht unterworfen bleiben, wenn sie bereits in der obengedachten Art untergebracht sind."

"Da dieser Segenstand sehr wichtig, und von großem Einstusse auf das Wohl der Semeinden und auf die die semetliche Sicherheit ist, so werden sich hoffentlich auch noch andre christliche und mildthätige Personen sinden, welche die Burgermeister und Ortsarmen-Vorstände, bei dem Unsterbringen solcher Hauslinge thätig unterstützen, weshalb wir auch die Behörden schon vor der Entlassung, von ihrer Rücksehr in Kenntniß setzen werden. Die landräthlichen Behörden werden zugleich aufgefordert, diesem Seschäfte ihre besondre Ausmerksamkeit zuzuwenden."

Für die Unterbringung der Entlassen, welche eine vollständige Rleidung und das Ersparte ihres Arbeisverdieustes (1826 erhielten 241 Entlassene 782 Ehlr. 20 Sgr. 10 Pf.) mit erhalten, wird so viel als möglich durch Unterbringung bei Handwerfern oder in Diensten gessorgt, wozu man 1826 bei 55 unter den 241 Entlassenen, im Stande war. Das Eingreisen eines Vereines wird in dieser Hinsicht eben so sehr vermisst als herbeigewünscht.

Der Gefundheitszuftand ber Sauflinge, welche beim Eintritte in die Unstalt, vom Urzte untersucht, gebadet und gereinigt werden, wurde in den Jahren 1820

bis 1822, beträchtlich burch die sogenannte agpptische ansteich enbe Augenentzundung gefährbet. Obgleich bie Anstalt in biefer Zeit gesperrt, eine besondre Beil: fo wie eine Quarantane. Unftalt aufferhalb berfelben errichtet, Die gange Behandlung aber mit ber größten Gorgfalt von Orn. bon Malther, Professor in Bonn, geleitet wurde, erblindeten bennoch 13 Sauslinge an beiben, und 9 an einem Auge, und 20 bebielten verschiedenartige dronische Schwache, meift unbeilbare Rebler an ben Augen. Gegenwartig ift in ber Unstalt felbst ein Lagaret in zwei Abtheilungen, nebst Babeanstalt und vollständiger Apothete eingerichtet, in welcher im Jahre 1826, 746 Rrante (in den Abtheilungen ber Gefunden 980 an leichten Uebeln Leidende), behandelt wurden, von welchen 1726 Erfranften, 1587 geheilt ents laffen murben, 92 Bestand blieben, und 47 ftarben. Der frühere Lebensmandel der Sausbewohner, erflart deren verbaltnismäßig große Zahl.

Der Religions, und Schul-Unterricht steht unter einem fatholischen und einem protestantischen Geistlichen, sa wie einem Lehrer und einer Lehrerinn, welche sämmtslich, mit Ausnahme bes zweiten\*), in der Anstalt wohnen. Der katholische Geistliche halt an Sonns und Festagen zweimal Gottesbienst, jeden Abend Andachtsübung, und verrichtet die Psiichten der Seelsorge, der protestantische halt einmal wochentlich Gottesbienst. Im Jahre 1826 wurden zwei Erwachsenr, von 38 und 20 Jahren confirmirt. In der täglich sieben Stunden lang gehaltenen

<sup>\*)</sup> Bon 846 im Jahre 1826 dagewesenen Berhafteten, waren 772 katholischen, 71 protestantischen Bekenntnisses, 1 Mennonit, und 2 Juben.

Schule, wird in brei Rlaffen, auffer dem Religionsunterricht (6 Stunden mochentlich), noch Buchftabiren, Lesen, vaterlandische Geschichte, beutsche Sprache, Raturtunde, Rechnen, Schreiben, Zeichnen und Singen gelehrt. enthielt im Jahre 1826, 162 Rinder von 5 bis 16 Jahren, und 21 Erwachsene, und ihre Rothwendigfeit ergiebt fich schon baraus, bag von ben 832, im nahmlichen Jahre aufgenommenen und am Iften Januar borhandenen Berhafteten, beim Eintritte in bie Anstalt nur 92 lefen und schreiben konnten. Die Knaben werben an Sonn. und Resttagen und in Erhohlungsstunden, in allen foldatischen Uebungen unterrichtet, und bilben eine jur Erhaltung ber innern Ordnung hochst nuglich befundene, wohlorganisirte Rompagnie mit einem Rommandanten, 8 Unteroffizieren, eben so viel Gefreiten, 4 Trommeln und 6 hornblafern. Jahrlich wird Schulprufung gehalten.

Für die Arbeit der Häustlinge steht die Regel sest; nur dasjemige für die Anstalt von Aussen her zu beziehen, was jene nicht selbst versertigen oder leisten können. Es sind 152 von ihnen, für Rechnung von Unternehmern, mit Spinnen und Weben von Wolle und andren Stoffen, so wie mit Rägelschmieden beschäftigt, und die von ihnen versertigte Arbeit wird stückweise bezahlt. Die Erwachsenen arbeiten für diese 12 Stunden täglich, die die Schule Bessuchenden 8 bis 10 Stunden. Unter 846 im Jahre 1826 in der Anstalt Besindlichen, waren nur 37 kleine Kinder und 123 Invaliden, unbeschäftigt. Ein in der Anstalt wohnender Fabrit; Inspektor, leitet diesen Theil der Berwaltung. Von dem was jeder über die ihm gestellte Arsbeitsausgabe liesert, wird die eine Hälfte bis zu seiner

Entlassung als Sparschatz aufgehoben, die andre erhalt et in dem Ledergelbe der Anstalt ausbezahlt.

Die Strafen der Sauslinge bestehen in Einsperrung in einsame, gesunde Kerker, von 3 Tagen bis 3 Monathen. Im Jahre 1826 kamen 84 vor, unter denen nur 13 wegen Diebereien waren. Sie werden in ein über dieselben geführtes Buch eingetragen, und monathlich genau über deren Bershängung, an die Oberbehörde berichtet. Alle Häuslinge sind nach Alterstlassen in Abtheilungen gerfällt, die bei den Erwachsenen 100, bei den Jüngeren 50 Köpfe start sind. Jeder Abtheilung sieht ein männlicher oder weiblicher Aufsseher, und diesen wieder ein Oberausseher und eine Obersausseherinn vor, die über jeden Häusling vollständige Nachsweisungen führen müssen. Jede Berrichtung vom Ausstehen bis zum Schlasengehen, wird durch einen Slockenzug ansgezeigt.

Die Beköstigung ist, wie bereits erwähnt wurde, sehr gut, und anstrengende Arbeiten Berrichtende, bekommen noch einen Zusat von Fleisch, Fleischbrühe, Bier, Branntswein und Brodt. Alten Leuten wird auch etwas Taback gereicht. Ausserdem können sie sich für ihr Erspartes, was sie, wie gesagt, nur zur hälfte ausbezahlt erhalten, Weißbrodt, Butter, Kase, Obst, Heeringe, Taback, täglich 1 Quart Bier, Schuhe, Strümpse, Hals- und Schnupstücher, Müßen und Hosenträger kaufen.

Die beim Eintritte in die Anstalt angelegte Rleibung, ist gut und warm. Eben so das Bett, welches in einer eisernen Bettstelle, für jeden besonders, ist. An Basche werden die Betttücher alle 4 Wochen, die hemden wochsentlich, und das übrige, so oft es nothig ist, gewechselt.

Schule, wird in brei Rlaffen, auffer dem Religionsunterricht (6 Stunden wochentlich), noch Buchftabiren, Lefen, vaterlandische Geschichte, beutsche Sprache, Raturfunde, Rechnen, Schreiben, Zeichnen und Singen gelehrt. enthielt im Jahre 1826, 162 Rinder von 5 bis 16 Jahren, und 21 Erwachsene, und ihre Rothwendigfeit ergiebt sich schon baraus, daß von den 832, im nahmlichen Jahre aufgenommenen und am Iften Januar borhandenen Berhafteten, beim Eintritte in die Anstalt nur 92 lefen und schreiben fonnten. Die Rnaben werden an Sonn. und Kesttagen und in Erhoblungsstunden, in allen soldatischen Uebungen unterrichtet, und bilben eine zur Erhaltung ber innern Ordnung hochst nuglich befundene, wohlorganisirte Rompagnie mit einem Rommandanten, 8 Unteroffizieren, eben so viel Gefreiten, 4 Trommeln und 6 hornblafern Jahrlich wird Schulprufung gehalten.

Für die Arbeit der Häustinge steht die Regel fest, nur dasjemige für die Anstalt von Aussen her zu beziehen, was jene nicht selbst verfertigen oder leisten können. Es sind 152 von ihnen, für Rechnung von Unternehmern, mit Spinnen und Weben von Wolle und andren Stoffen, so wie mit Rägelschmieden beschäftigt, und die von ihnen versertigte Arbeit wird stückweise bezahlt. Die Erwachsenen arbeiten für diese 12 Stunden täglich, die die Schule Bessuchenden 8 bis 10 Stunden. Unter 846 im Jahre 1826 in der Anstalt Besindlichen, waren nur 37 kleine Kinder und 123 Invaliden, unbeschäftigt. Ein in der Anstalt wohnender Fabrit, Inspektor, leitet diesen Theil der Berswaltung. Von dem was jeder über die ihm gestellte Arsbeitsausgabe liesert, wird die eine Hälfte bis zu seiner

# Das Landarmenhaus zu Benninghausen in Westfalen \*)·

|               | Jahre 1827 hat fich bas Stammbermögen<br>on 32969 Thir. 5 Sgr. 10 Pf. auf 37369 ! |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | 0 Pf. gesteigert.                                                                 | <b>-</b> |
| / 1-          | 5 71. gepregeer.<br>Einnahme 18093 Thir. 4 Sgr. 11 9                              | Sf.      |
|               | Uusgabe <u>17951 — 29 — 2</u> -                                                   |          |
| · '           | Bestand 242 - 5 - 9 -                                                             |          |
| An g          | Fabrifaten wurden 1827 verfauft für 1652                                          | Thir.    |
|               | Beftand am 31ften December                                                        | 130      |
| ·· .          | Eanbstreicher 122                                                                 |          |
| <b>Bugang</b> | Ortsarme, Saufer, Taugenichtse . 188<br>Aus der Erziehungsanstalt verwahr.        | . `      |
| 2000 miles    | Aus der Erziehungsanstalt verwahr.                                                |          |
|               | loseter Rinber 3                                                                  |          |
|               | Bufammen -                                                                        | 313      |
|               | •                                                                                 | 443      |
| . W           | Ueber die Granze gesandt 85                                                       |          |
|               | In thre Heimath gebracht 159                                                      | •        |
| Abgang 4      | , Als Gefinde untergebracht 7                                                     |          |
| zitygung ¬    | Un andre Unstalten überwiesen . 3                                                 |          |
|               | Gestorben 5                                                                       |          |
|               | Entlaufen                                                                         |          |
|               | <b>Zusammen</b>                                                                   | 267      |
|               | Beftand am 31ften Dec. 1827                                                       | 176      |
|               | chschnittlich wurden täglich 158 Menschen in<br>uit Arbeiten beschäftigt.         | der      |

<sup>\*)</sup> Beihefte zu den Allgemeinen Unterhaltungs-Blattern (Munfter u. hamm, bei Bundermann, 8) 1828, S. 554 ff.

## Die Landarmen-Anstalt zu Uckermunde \*).

In biefer für Borpommern errichteten Auftalt, fanben im Jahre 1828 folgende Berhaltniffe Statt.

| Bestand am Isten Januar 1821-  | • | 100 | , , |
|--------------------------------|---|-----|-----|
| Eingebracht im Laufe bes Jahrs | • | 260 | •   |
|                                | · | •   | 366 |
| Entlaffen und abgegangen       |   |     | 235 |

Entlassen und abgegangen . . . . . 235 Bestand am 31sten December 1827 . . . 131

Unter den Eingebrachten waren Inlander 249, Aus. lander 11. Bon den Abgegangenen find 14 gestorben, 4 entwichen, 13 als Auslander über die Granze gebracht, 197 nach ihren Wohnorten entlussen und in Freiheit gesfest, und 7, andren Anstalten überliefert.

Unter ben burchschnittlich in ber Anstalt gewesenen 106, waren 29 ganz arbeitsfähige \*\*), 22 halb arbeitsfähige, 28 Kruppel, Kranke und ganz arbeitsunfähige, und 7 Kinder.

Die Arbeitsfähigen verdienten, baar burch Arbeiten für Anbre und Bearbeitung von Fabrikaten 886 Thlr. 28 Sgr. 5 Pf., durch Arbeiten für die Anstalt und die hausbaltung 661 Thlr. 11 Sgr. 3 Pf., jusammen 1548 Thlr.

<sup>\*)</sup> Preussische Staatszeitung 10ten Februar 1829.

<sup>\*\*)</sup> Es gereicht Borpommern gur hochsten Spre, bag von 106 Detenirten, nur 29, oder 27 von 100, arbeitsfähig waren, und mehr als ihre Speisungstoffen betrugen, durch ihre Arbeit , erwarben.

9 Sgr. 8 Pf., mithin jeber Arbeitsfählge jährl. 34 Thir. 12 Sgr. 22% Pf.

Die. Speisekosten betrugen einschliesslich ber Dekonomie. Berwaltung und der besseren Berpstegung der Kranken und Kinder, überhaupt 2738 Thlr. 26 Sgr. 10 Pf., also jährlich der Kopf 25 Thlr. 10 Sgr.  $2\frac{31}{38}$  Pf., und täglich 2 Sgr.  $4\frac{15}{15}$  Pf.

Die Bekleidungskosten machten überhaupt 733 Thlr. 11 Sgr. 11 Pf., nehmlich für einen mannlichen Detenirten 8 Thlr. 4 Sgr. 7 Pf., und für einen weiblichen 4 Thlr. 10 Sgr. 11 Pf. jährlich.

Für Unterhaltung ber Lagerstellen wurden ausgegeben, 267 Thir. 5 Sgr. 6 Pf.

Alle übrigen Ausgaben, als Besolbung ber Beamten, Beizung, Beeuchtung, Reinigungs Material, Wirthschaftsgeräthe, Arznei, Transport, Baus und Ausbesserungskosten
und unbestimmte Kosten, betrugen 4447 Thr. 10 Sgr.
3 Pf., also sämmtliche Rosten der Anstalt 8186 Thr.
24 Sgr. 6 Pf.

Die Eingelieferten waren in ber Regel gang abgeriffen, und jum Theil faum bebeckt, mußten gleich eingekleibet werben, und wurden mit vollständiger Rleibung entlassen.

# Die Hamburgischen Gefängnisse während der Jahre 1826 und 1827.

Die Samburgifchen Gefängniffe gerfallen in brei Ubtheilungen. 1) Das Spinnhaus fur Berurtheilte, ehrlos gewordene Criminalgefangene. 2) Das Zuchthaus fur zu furzbauernden Freiheitsstrafen Verurtheilte und fur Landstreicher, welches feit 1825 eine Tretmuble enthalt, 3) Die Verwahrungsorte der, bis jest noch in drei Wachen und in einem fur Burger bestimmten Gefangniffe (ber Roggenfifte), untergebrachten Untersuchungegefangenen. Die zu ben beiden erften Abtheilungen gehorigen Straf. Befangniffe, find in den letten Jahren, fo fehr es die Dertlichkeit nur guließ, insbesondre durch bie Bemuhungen ber Berren Martens (Berfaffer einer im Druck erschienenen Beschreibung bes Spinnhauses), goreng Mener (jest Genator). Alardus und D. A. Cords, betrachtlich, und fo febr verbeffert worden, als biefes ohne einen von Grund aus begonnenen Neubau, nur möglich war. Kur die Saftges fangenen wird jest, ein schon lange entworfenes, und nur burch die Kriegsunruben und beren Kolgen bisher verzog. ertes Detentionshaus, nach einem fehr viel Gutes enthalts enden Plane erbaut, und wird mahrscheinlich noch im Laufe dieses Jahres vollendet merben.

Ich theile jest aus amtlichen Quellen, einige Rachs richten über den Zustand der genannten Gefängnisse, währsend ber Jahre 1826 und 1827 mit.

|                                                 | 1826       | 1827      |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| In drei Wachen wurden eingebracht               | 4037       | 3308      |
| In der Roggentifte                              | 1071       | 785       |
| Rithin 1827 weniger 1015.                       | 5108       | 4093      |
|                                                 | 1826       | 1827      |
| Berurtheilte Gefangene wurden in bie            | ~          |           |
| Strafhaufer eingebracht                         | 49         | 68        |
| Mithin 1827 mehr 19.                            |            |           |
| Ins Zuchthaus und zur Tretmuhle                 |            |           |
| find wegen Landstreicherei und ans              |            | •         |
| brer Vergeben eingeliefert                      | <b>584</b> | 496       |
| Mithin 1827 weniger 88.                         | ,          |           |
| . Die Zahl ber Verpflegungstage betrug          | 65963      | 63275     |
| Mithin 1827 weniger 2688, welches a             | ls täglic  | e Durch-  |
| schnittstoften nur 3 Pfennige giebt, w          | as etwas   | weniger   |
| als ein Sechstel guten Groschen Preuf macht *). | fisch Cou  | rant aus, |

### Die Ausgaben betrugen:

|                                              | 1826         |             |                                  | 1827          |      |                                   |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|------|-----------------------------------|
|                                              | In All       |             | Im Durch-<br>schnitt<br>jährlich | In A          | llem | Im Durch-<br>schnitt -<br>täglich |
| Gehalt der Beamten                           | Mart<br>8379 |             | Mart 24 100                      | Mart<br>10585 |      | 9f.<br>32 <sub>∓ ઉંઠ</sub>        |
| Rost und Arznei<br>Berschiedene Ausgab.      |              | 4           | 31 <sub>100</sub>                | 11960         | 15   | 36,30                             |
| d. innern Berwaltung<br>Unterhaltung der Ges |              | 45          | 19147                            | 6310          | 8    | 19100                             |
| baude                                        | 1395         | 7           | 4 27                             | 3841          | 7₺   | 11412                             |
| Busammen                                     | 27201        | 15 <u>1</u> | 79,48                            | 32698         | 10₺  | '99 <sub>2</sub> 7 <sub>00</sub>  |

<sup>\*)</sup> Ein Mark hamburger Courant von 16 Schillingen ju 12 Pfennigen, beträgt eine Kleinigkeit mehr als 10 gute Groschen Preusisch Courant.

Mithin 1827 mehr 5496 Mf. 11 Sch., ober taglich 1911 Pf. mehr.

Dieser Mehrbetrag ber Unkosten im Jahre 1827, war burch verschiedene Bauten, der Kirche, von fünf sehr wohl eingerichteten Krankenkojen im Zuchthause u. s. w., so wie durch Uenderungen in der Rechnungsführung, bewirkt worden.

| <b>.</b>                  | 826                                 | 1827         |                                    |  |  |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|--|
| In Allem                  | Im Durch.<br>schn. der<br>Gefangnen |              | Im Durch-<br>fcn. ber<br>Gefangnen |  |  |
|                           | pf. S4. Pf.                         | Mart Sch.    | S4. Pf.                            |  |  |
| Rosten ber Gefang.        | F 13                                | E00 0        | 4 00                               |  |  |
| nenkleibung 729 3         | 5,700                               | 582 <b>3</b> | 420                                |  |  |
| Mithin 1827 weniger 147 — | 200                                 | •            |                                    |  |  |
| Die verurtheilten Ar-     | , ,                                 |              |                                    |  |  |
| beitefähigen trugen       | tågli <b>å</b>                      |              | täglich                            |  |  |
| ber Anstalt ein . 4995 13 | 3 2 11 15                           | 48366        | 2 10,55                            |  |  |
| Mithin 1827 meniger 159 7 | 3 — 👬                               |              |                                    |  |  |
| Roften bes Befangnen      |                                     |              |                                    |  |  |
| für den Staat . —         | 4 1 46                              |              | 5 8 8 8 7<br>200                   |  |  |
| Mithin 1827 mehr -        | 1 6285                              | •            |                                    |  |  |
| Der Bestand ber Gef       | ångnisse ve                         | rhielt fich  | während                            |  |  |
| bes Jahres 1827 auf folge | nde Weise.                          |              | •                                  |  |  |

#### Saftgefångniffe.

|                             | Die brei<br>Wachen | Roggens<br>fifte | Busammen |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Um Isten Januar gegenwärtig | 45                 | 2                | 47       |
| Im Laufe bes Jahres einges  |                    | •                |          |
| bracht                      | 3308               | 785              | 4093     |
| Abgegangen                  | 3306               | <b>784</b>       | 4090     |
| Blieben am 31ften December  | 47                 | 3                | 50       |
| Bon diefen waren verhaftet, |                    |                  |          |

| 1                              | Die brei         | Roggen.  | Busammen    |
|--------------------------------|------------------|----------|-------------|
| •                              | Wachen           | tifte    | <b>3</b>    |
| Zur Strafe                     | 649              | 92       | 741         |
| Zur Untersuchung               |                  | 695      | 3399        |
| In Allem                       | 3353             | 787      | 4140        |
| Strafgefångnisse.              | •                | •        | •           |
| Um 1sten Januar gegenwärt      | ig .             | . 69 🥎   |             |
| Auf 14 Tage bis 4 Wochen       |                  | . 3      |             |
| Auf 1 bis 3 Monathe            |                  | . 21     |             |
| Auf 4 bis 6 Monathe            |                  | . 16     | <i>,</i>    |
| Auf 1 bis 1½ Jahre             |                  | . 12     |             |
| Auf 2 Jahre                    |                  | . 10     | 68 Zu-      |
| Auf 4 Jahre                    |                  | . 1      | gang        |
| Auf 5 Jahre                    |                  | . 2      | ļ. <b>-</b> |
| Auf 6 Jahre                    |                  | . 1      |             |
| Auf 15 Jahre                   |                  | . 1      | `           |
| Auf 20 Jahre                   | •                | . 1      |             |
|                                | • • •            | • • •    | 40 016      |
| Entlassen                      | • •              | . 46     |             |
| Gestorben                      | • • •            | . 2 )    | gang        |
| Blieben am 31sten December     | • • ,            | . 89     |             |
| Die Verbrechen wegen der       |                  | 8 Verurt | eilten ein= |
| geliefert wurden, waren folgen | be.              |          | ,           |
| Mordbrenner *)                 | • • •            | . 1      |             |
| Diebe                          |                  | . 30     |             |
| Betrüger                       | - 2<br>- • • • • | . 12     |             |
| Wegen gebrochener Urfehde      |                  | · . 3    |             |
| Begen Ausschweifungen .        |                  | . 14     |             |
| Wegen Desertion und Milit      | årverbred        | en 8     |             |
| Busammen beiberlei             |                  |          | -           |
|                                |                  | -        |             |

<sup>\*)</sup> In den Aften vorkommende Milberungsgrunde, machten bag er mit dem Code verschont wurde.

Der zur Zuchthausstrafe verurtheilten Bettler und Landsstreicher waren 496. Von diesen ward den Einheimischen einjährige Gefängnißstrafe oder Arbeit auf der Tretmuhle zuerkannt, den Ausländern Tretmuhlenarbeit oder Gefängsnißstrafe, und nach diesem Transport. Sie verhielten sich auf folgende Weise.

|          | Einl | peimische | Auslander |  |  |
|----------|------|-----------|-----------|--|--|
| Manner . | .•   | 261       | 166       |  |  |
| Anaben . | •    | 3         |           |  |  |
| Weiber . | •    | <b>54</b> | 10        |  |  |
| Mådchen  | •    |           | 2         |  |  |
| Zusamr   | nen  | 318       | 178       |  |  |
| ÷        |      | 496       |           |  |  |

Der Straßburgische Verein für jugends liche Verbrecher vor und nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnisse \*).

Dieser seit fünf Jahren bestehende Verein, nimmt sich der jungen Sträslinge durch Unterricht während der Strasseit an, und bringt diesenigen von ihnen, welche Hoffnung zur Besserung geben, nach ihrer Entlassung als Lehrlinge bei Handwerkern unter, wobei er zugleich eine besondere Sonntagsschule für diese unterhält. Nach einem in seiner fünsten Jahresversammlung vom 3ten Nov. 1827 abgesstatteten Berichte des Schriftsührers der Gesellschaft, hatte dieser bis dahin 22 Strässlinge nach der Entlassung unter seiner Obhut genommen, von denen 12 (5 seit 1828, 7 seit längerer Zeit), noch von ihm beaufsichtigt werden. Bon den zehn andern der Aussicht bereits Entbundenen, ist einer gestorben, einer aus Neigung Soldat geworden, einer in die alte Lasterbahn zurückgesunken, und die übrigen sieben erwerben ihren Lebensunterhalt auf eine ehrliche Weise.

<sup>•)</sup> Journal de la Société de la morale chrétienne Bb. 10 S. 222 ff. und Gazette des Tribunaux 1829 vom 9ten Jan. Man vergleiche Dupin Forces productives et commerciales de la France (Paris, 1827, 4) Bb. 1 S. 252 ff.

## Der Zustand des ersten Schulunterrichts in Frankreich \*).

Unter der sich auf 31300000 Menschen belaufenden Bevölkerung Frankreichs, giebt es nach bekannten Gesetzen, fünf und eine halbe Million Kinder von 6—15 Jahren, welche als schulbedürstig zu betrachten sind, und deren Zahl, wenn man den Schulunterricht nach dem im preussischen Staate angenommenen Maasstade \*\*), für drei Siebentel der Kinderzahl, (0,366 der Volksmenge) erheischte, etwa fünf Millionen betragen würde. Die Zahl aller Gemeinen in Frankreich beläuft sich aber auf 39381, und die Bevölkerung derselben beträgt für die Landgemeinen etwas über sieben Zehntel, für Paris ein fünf und dreißigstel, und für alle übrigen Städte, ein Viertel der gessammten, Volkszahl.

Unter diesen 39381 Gemeinen besitzen ungefähr 24000, 27000 Rnabenschulen, in benen sich 1070000 Rinber bes sinden, durchschnittlich also 38 in jeder Schule, von Mädchen besuchen aber höchstens nur 430000 den ersten Schulusterricht, also von beiden Geschlechtern zusammengenommen anderthalb Millionen Kinder. Der Unterricht derselben

<sup>\*)</sup> Tableaux sommaires faisant connaître l'état et les besoins de l'Instruction primaire dans le département de la Seine, suivis de remarques succinctes sur la nécessité et les moyens de procurer cette instruction à la généralité des Français. Paris, 1828, 8.

<sup>\*)</sup> Julius Befangnigfunde G. CXVI ff.

kostet ben Familien und Semeinen etwa siebzehn Millionen Franken, jedes Kind also ungefähr eilf Franken. Es sind demnach 15381 Semeinen ohne Knaben, und vielleicht 20000 ohne Mädchenschulen, und 1680000 Knaben und 2320000 Mädchen, oder mindestens vier Millionen Kinder, acht Eilftel der gesammten Kinderzahl, entsbehren den ersten Schulunterricht.

Die größte Schwierigkeit biesem eben gerügten Uebel abzuhelsen, liegt nicht in den Rosten des Unterrichts, sondern darin, daß nach dem gegenwärtigen Maasstade, 100000 Schulmeister und Lehrerinnen nothig waren, an denen es bei dem ganzlichen Mangel an Schulmeisterschulen, alsbuld gebrechen wurde, abgesehen von der oft schon geringen Kahigkeit derjenigen, welche wirklich vorhanden sind.

Neben diesem jämmerlichen Zustande in welchem sich der Unterricht der Jugend befindet, darf man aber auch, da wahrscheinlich mehr als zehn Millionen Erwachssene weder lesen noch schreiben können, von denen indes die Hälste durch Alter und andre Ursachen nicht als unterrichtsfähig beträchtet werden kann, die Nothwendigkeit nicht ausser Acht lassen, für fünf bis sechs Millionen Erswachsene, Sonntags, und Abendschulen zu eröffnen.

Aber nicht allein in den Provinzen des Landes, sowdern selbst in dessen alles verschlingender Hauptstadt, dem immer wieder von Neuem als Mittelpunkt der Civilisation der Welt gepriesenen Paris, ist dies der herrschende Zusstand. Es beträgt nehmlich, wie nachstehende, auf amtlichen Zählungen aus den Jahren 1825—1826 beruhende Tafel zeigt, die Zahl der Elementarschüler in jener Hauptstadt nur 24890.

ŀ

|                       | S d 1    | len          | @              | d i l e   | r       |
|-----------------------|----------|--------------|----------------|-----------|---------|
| 1825 — 18 <b>26</b>   | Rnaben   | Maba.        | Rnaben         | Mådd. Z   | ulammen |
| Monchsschulen         | 22       |              | 3603           | —: J.     | 0074    |
| Ronnenschulen         | <b>—</b> | 6 <b>3</b> 8 |                | 5071}     | 8674    |
| Gemeinbeschulen       |          | •            |                |           | 1725    |
| Durch Wohlthatigfeit  | t.       | •            |                | , ,       |         |
| gestiftet             | 14.      | · 7          | 1316           | 439       | 1755    |
| Undre Elementarfcyule | n 7      | 5            | 1320           | 1003      | 2323    |
| Freischulen *)        | . 55     | 62           | 7116           | 7361      | 14477   |
| Bezahlend             | . 189    | 119          | 7347           | 3066      | 10413   |
| In Allem              | 244      | 181          | 14463          | 10427     | 24890   |
| Fügt man nun          | gu bie   | en 24        | 890 <b>S</b> đ | uleru, v  | on be   |
| nen auf Roften        | ber @    | iem e i      | ne ber         | große     | n unb   |
| reichen Stabt Pa      | ris, n   | ur 17        | 25 unt         | errichte  | t wer-  |
| ben, von ben 2000     | 0 bafel  | lbst in      | Erziehu        | ngsanstal | ten Be- |
| Sublishen busi Misu   | دها م    | . 45A        | ΛΛ             | In Chin   | 16161   |

nen auf Rosten ber Gemeine ber großen und reichen Stadt Paris, nur 1725 unterrichtet werben, von den 20000 daselbst in Erziehungsanstalten Bessindlichen, drei Viertel oder 15000, als im schulschigen Alter, oder in Paris zu Hause gehörig, und 5000 Kinder, welche von ihren Angehörigen den ersten Schulunterricht empfangen, so beträgt die Summe der in Schulen untergebrachten Pariser Jugend, 44890, oder etwa 45000. Da aber die Bevölkerung von Paris im Jahre 1828 nahe an

<sup>\*)</sup> Bor wenigen Sahren war, wie nachfiebendes Tafelchen zeigt, die Bahl ber Freischulen noch um ein Betrachtliches geringer gewesen.

|        |      |     |    |   | O WHITEH |       |       |        | 0 4 1 1 1 1 |          |  |
|--------|------|-----|----|---|----------|-------|-------|--------|-------------|----------|--|
| 3      | a t  | r   | e  |   | R        | naben | Madd. | Anaben | Madd.       | Bufammen |  |
| 1808   | .:   |     |    | • | •        | 22    | 26    | 1739   | 2887        | 4626     |  |
| 1812   | ٠.   |     | ,  |   |          | 27    | 30    | 2998   | 3621        | 6619     |  |
| 1817   | •    |     |    |   |          | 39    | 41    | 4663   | 4382        | 9045     |  |
| 1818   |      |     |    |   |          | . 39  | 41    | 4905   | 5044        | .9949    |  |
| 1825 - | _`II | 320 | 3. | ٠ | •        | 55    | 62    | 7116   | 7361        | 14477    |  |

900000 (genau 890058) betragen haben muß, unter welcher 200000 Kinder und 85000 Schulfähige waren, fo folgt bieraus, baß felbft in Paris faft nnr bie Balfte ber ichulfabigen Jugend unterrichtet wirb. Raum glaubt man bei einem folchen Buftanbe ber Hauptstadt, beren 27 Sieche und Verforgungshäuser im Sabre 1817, 17296, und die 10 Gefängnisse 3235 Denichen umschlossen, in der ein Drittel der Bevolferung im Siechhause ftirbt, und vier Kunftel auf offentliche Rosten begraben werben, ber hauptstadt eines Landes, in welchem bie Balfte ber Bevolkerung weder lefen noch schreiben fann, und acht Tausend Geistliche noch an ber nothdurftigen Befetung ber Pfarreien feblen, noch in Europa zu fenn, und tann nur mit Wemuth und Zagen ein geiftreiches, scharffinniges und reichbegabtes Bolf betrachten, welches bei folchem fittlichen Elende, bennoch an ber Spite alles beffen zu fteben glaubt, was als Bestimmung des Menschen auf Erben betrachtet werben barf.

## Wermischtes.

Beschränfung bes Lotto's in Franfreich und in Preuffen. Es ift erfreulich ju febn wie nun auch in Branfreich, welches vielleicht nachft Danemark von allen europäischen Staaten am meisten von den verderblichen Wirts ungen bes Zahlenlotto's litt \*), ein erfter Schritt gur Beschräntung beffelben geschehen ift. Durch eine R. Berordnung vom 22sten Rebr. 1829 ift nehmlich festgefest worden, daß in ben 8 frangofischen Departementen in welchen bieber fein Lotto bestand, auch feins eingeführt werben burfe, und baß in 28 Departementen, von 1830 an, demselben ein Ende gemacht werben folle. Go find bemnach von 86 Regierungs bezirfen Franfreichs 36, ober über ein Drittel bes Landes von dieser Plage befreit worden. Wichtiger aber noch scheint Die in ber nehmlichen Berordnung enthaltene Erbohung bes niedrigsten Zusates, von einem halben auf 2 Rranten (15 Silbergroschen), wodurch bas Scharflein bes Urmen in ben meisten Fallen, ber lockenben Bersuchung entzogen wird.

Mit nicht minderer Freude sieht man wie in Preuffen, wo das Zahlenlotto schon langst gesetzlich aufgehoben worden en war, nun auch in der sogenannten kleinen Rlassenlote terie, die Zahl der jährlichen Ziehungen vom gegenwarte

<sup>\*)</sup> Ueber das Lotto in Frenkreich als eine ber Quellen des Elends und des Berbrechens, sehe man Julius Gefängnisstunde S. CXXXVI. ff. Den nehmlichen Beweis hat herr Nathan-David für Danemart, in dem in Kopenhagen von ihm herausgegebenen Staatsoconomisk Archiv geführt.

igen Jahre an, von 9 auf 4 vermindert, der Einsatz aber von 5 auf 10 Thaler erhoht worden, das Gesahrvolle derselben also, im Berhaltnisse von 9 zu 2 herabgesetzt ist. Mit Recht heist es daher in kiner amtlichen Bekanntmach, ung \*) hierüber; "durch beide Maasregeln wird bezweckt, die Theilnahme der geringeren Bolkstlassen an diesem gesfährlichen Spiele zu vermindern," und solche Maasregeln sind es, darf man hinzusegen, welche der Geschichtschreiber nicht unbeachtet lassen darf, wenn er das Fortschreiten der, über den dusseren Schimmer erhabenen, auf Gottessurcht und Sittlichkeit gegründeten Gesittung eines Bolkes vor dem andern, darstellen und erklären will.

Brillen, ein neues Schulbedurfniß\*). Der Schullehrer zu Barvasseim Rirchspiel Barvas auf der hebridischen Insel Lewis, berichtet unterm 25sten Januar 1827 an den um die Ausbreitung des Schulunterrichts in den schottischen Sochlanden sehr verdienten Galischen Schulverein, daß seine Schule von 220 Schülern besucht wird. Bon diesen sind 120 Erwachsene, manche 60 Jahr alt. Er meldet, es sen in seiner Schule, obgleich ihm eine Dame zwölf Paar Brillen für seine armen alten Schüler geschenkt habe, doch noch großer Mangel daran, und auf der Insel keine käuslich zu haben. Er bittet daber, ihm noch zwei Dutzend zu schülen, und den Betrag von seinem Sebalte abzuziehen.

<sup>\*)</sup> Allgemeiner Etat der Staats Einnahme und Ausgabe für das Jahr 1829. Preufsische Staatszeitung vom 4ten Marz 1829.

<sup>••)</sup> The Sixteenth Annual Report of the Society for the Support of Gaelic Schools etc. 1827 (Edinburgh, 1827, 8) ©. 32.

And the second of the second o

The many control of the

Diejenigen welche geneigt find, den 3weck gegenwärtiger Zeitschrift, durch schriftliche Mittheilungen, oder durch Uebermachung kleiner, nicht in den Buchhandel gelangender Schriften zu unterftugen, wollen ihre Sendungen dem herausgeber, unter der Abdresse des Verlegers, über Leipzig, zugeben lassen.

Toutes les personnes, qui voudraient bien prêter leur appui à ce Journal, sont invitées à faire parvenir leurs envois à l'Éditeur, en les déposant à Paris chez Messieurs Schubart et Heideloff, Libraires, Quai Malaquais No. 1.

Benevolent Persons professing the same principles under which this Journal is conducted, are invited to send their Contributions or Communications, both printed and written, to the Editor, Care of Messrs. Longman and Co., Booksellers, London 39 Paternoster Row.

Bei Ib. Chr. Fr. Enslin in Berlin ift erfchienen:

Die weibliche Fürsorge für Gefangene und Kranke ihres Geschlechts,

aus den Schriften der Frau El. Fry und 2. Busammengeftellt

nou

Dr. D. S. Julius.

brofchirt 171 Egr. (14 gGr.) ober 1 fl. 3. fr.

# Jahrbücher

der

## Straf, und Besserungs-Anstalten, Erziehungshäuser, Armenfürsorge

unb

anderer Werke der driftlichen Liebe,

herausgegeben

von

Dr. Nifolaus Beinrich Julius.

1829.

Biertes Beft. April.

Berlin,

bei Theob. Chrift. Friedr. Enslin.

## Inhalt.

| •                                                      | Geite |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Darfiellung ber bisherigen Thatigfeit des gu Berlin en | t =   |
| fanbenen Bereins fur bie Befferung be                  | r     |
| Strafgefangenen. (Aus amtlicher Quelle.)               | . 193 |
| 3weite Nadricht von ber Thatigfeit der Rheinifd-Be     | đ:    |
| falifchen Gefangnig-Gefellschaft                       | . 204 |
| Jahresbericht ber Direction der Straf. und Beffe       | C#    |
| ungs-Anstalt zu Naugardt für 1828                      | . 206 |
| Erfer Bericht aber bie in Beit beftebenbe Lebr. un     | b     |
| Erziehungs Anftalt får jugenbliche Berbreche           | r 237 |
| Rifelbueber's Entwurf ju einer Arbeits und Erziel      | )=    |
| ungs-Anstalt für sittlich verwahrlosete Kinder         | . 241 |
| Die englische Armenfteuer, eine Barnung fur andr       | e     |
| Lånder                                                 | . 247 |

### Darstellung

ber

bisherigen Thatigkeit des zu Berlin entstandenen Bereins für die Besserung der Strafgefangenen.

(Aus amtlicher Quelle.)

Dachbem bie gegenwärtige Zeitschrift mit der Erzählung der Bildung des Vereins für die Besserung der Strafgesfangenen, mit dessen Gesetzen, so wie mit dessen Bestätigung durch S. M. den König eröffnet worden, wird es dem Leser angenehm seyn, nachstehende genaue, sur jest erst dis jum März d. I. gehende Darstellung der Thätigsteit desselben zu lesen, welche trotz der jeden Ansang umsringenden Schwierigkeiten, dennoch schon manches Ersfreuliche als geschehen mit sich bringt, und noch Mehreres und Größeres, für die nähere und fernere Zukunft versspricht.

Von eigentlichen Erfolgen, von unmittelbarem Wirken für seine Zwecke, kann nach so kurzem Bestehen, bei einem Beginnen dieser Urt, natürlich nicht die Rede seyn. Die Julius Jahrb. 1829 46 heft.

## Inhalt.

|                        | •                          | •                | Geite     |
|------------------------|----------------------------|------------------|-----------|
| Darffellung ber bisber | rigen Thatigfeit           | des zu Berlin    | ent:      |
| fandenen Ber           | eins für die               | Befferung        | ber       |
| Strafgefangen          | en. (Aus amtl              | icher Quelle.) . | 193       |
| 3meite Nachricht von   | ı der Ehätigfeit d         | er Rbeinisch-    | Be ft:    |
| falifden Befar         | igniß-Gefellf              | doaft            | 204       |
| Jahresbericht ber Di   | rection der Str            | af. und Be       | sfer.     |
| ungs-Anstalt zu        | Raugardt fi                | år 1828          | 206       |
| Erfer Bericht aber bi  | ie in Zeit beft            | ebende Lebr.     | unb       |
| Erziehungs.An          | falt får jugen             | bliche Berbr     | echer 237 |
| Riftelhueber's Entm    | urf zu einer &             | Arbeits : und E  | rzieb.    |
| ungs-Anstalt für si    | ittl <b>ich</b> verwahrlof | ete Kinder .     | 241       |
| Die englische Arme     | nfteuer, eine              | Warnung für      | anbre     |
| Sånber                 |                            |                  | 247       |

v. J. bis jum 1sten Marz 1829, nach Austreis seines Journales, 240 Schreiben bei bemfelben eingegangen finds

Bis zu eben bem Tage waren dem Bekine iten hampt, in und aufferhalb Berlins, 387 Personen als Mitglieder oder Wohlthater mit laufenden Beiträgen beiges treten. Die von denselben zugesicherten jährlichen Beiträge, beliefen sich auf 1917 Thaler: Bei der Kasse des Directoriums waren bis dahin an Geschenken und baaren Beisträgen eingegangen, 1849 Thaler 24 Silbergrosschen.

Ein fast noch erfreulicheres Ergebnis haben die Contomunicationen bes Directoriums, mit den bei dem Unternehmen jundchst interessirten Roniglichen Behorden gewährt. Bor allem nuß hier der wohlwollenden Unterstützung dankbar gedacht werden, die dem Bereine von Seiten besigk Ministeriums des Innern und der Polizei, dadunch ges worden ist, daß von demselben sämmtlicher. Registrungen angewiesen worden sind, die Bestätigungsurfunde sin verd Berein, nebst der über den Zusammentrite und die Zwecke desselben, von Seiten des Directoriums unterm Iten Rodunden, von Seiten des Directoriums unterm Iten Rodunden, von Seiten des Birectoriums unterm Innessiblätter bestannt zu machen, und ausserbem die Zwecke best Bereines, nach Anleitung der Statuten, auf alle Weise zu unterstützen.

Seiftlichen., Unterrichts. und Medicinal Ungelegenheiteln bie Confistorien veranlasse worden, die ihnen innergeordineten Geistlichen, jur thätigen Theilnahme am dem Wirken bes Bereines, aufzusordern.

Daß diesen, von Swien ber bachften Staatsbeborben geschebenen wohlwollenden Einleitungen, die von der Debrs

sehl der Menningialbehörden dem Bereine bezeigte Bereits willigkeite auf das Erfrenlichste entspricht, wird die nachkoldende Ungabe dessen, was theils auf ihre Beranlassung, theils durch die Theilnahme achtungswerther Privatpersonen, in den einzelnen Provinzen geschehen ist, um der Thätigkeit des Bereines den Weg zu bahnen, und sein Wirken vorzuhereiten, hinreichend darthun.

Im Bezug auf die Provinz Brandenburg, muß zuvörderst die ausgezeichnet wohlwollende Unterstügung dankt bar erwähnt werden, welche der Berein von Seiten des Hrn. Oberpräsidenten v. Bassemitz, Ehrenmitgliedes des Directoriumszeschudet, der sein personliches Suteresse nicht nur durch eine heträchtliche Capitalschenfung bethätigt, sondern inssiehes Vereins, durch die dem Directorium wünschzenschen Notizen, oder sonst auf irgend eine Weise, von demselben gefördert werden konnte.

Der mohlwollenden Theilnahme ihres Chefs, haben sowohl das R. Consistorium der Proving, als anch die R. Regierung zu Potsdam, auf eine sehr zuvorkommende Weise badurch entsprochen, das von ersterem unterm 29sten Japunar, sin die Superintendenten par iregsten unmittelbaren und mittelbaren Theilnahme in ihrem Sprengel auffordern des Umlausschreiben erlassen ist, die gedachte Regierung aber, wiede allein durch ihre Anteldiktier das Umernehmen dem Publikum und den ihr untergeordneten Beamten ems psohlen, sondern auch die Landrikte ihres Bezirts speciell angewiesen hat, in ihrem Kreise, der Ausbreitung des Reesines und dessen, aus-alle Weise sorderlich zu

A tipo par per al resimilatino moderno de la compansión

v. J. bis jum 1sten Marz 1829, nach Austreis' seines Journales, 240 Schreiben bei bemselben eingegangen find.

Bis zu eben bem Tage waren dem Bekine iten hampt, in und aufferhalb Berlins, 387 Personen als Mitsglieder oder Wohlthater mit laufenden Beiträgen beiges treten. Die von denselben zugesicherten jährlichen Beiträge, beliefen sich auf 1917 Thaler: Bei der Kasse des Direct toriums waren bis dahin an Geschenken und baaren Beisträgen eingegangen, 1849 Thaler 24 Silbergvoschen.

Ein fast noch erfreulicheres Ergebnis haben die Consmunicationen bes Directoriums, mit ben bei dem Unternehmen jundchst interessirten Königlichen Behörden gewährt. Bor allem nuß hier der wohlwollenden Unterstützung bankbar gedacht werden, die dem Bereine von Seiten bes Kinisteriums des Innern und der Polizei, dadunch ges worden ist, daß von demselben sämmtliche R. Regierungen angewiesen worden sind, die Bestätigungsurfunde sur ben Berein, nehft der über den Zusammentritt und die Zwecke desselben, von Seiten des Directoriums unterm Iten Robember v. J. erlassenen Ankündigung, durch ihre Antischlätter besannt zu machen, und ausserdem die Zweise beister bestännt zu machen, und ausserdem die Zweise zu unterstützen, nach Anleitung der Statuten, auf alle Weise zu unterstützen.

Sein fo find von Seiten bes R. Ministeriums bee Beistlichen., Unterrichtes und Medicinal Angelegenheiten bie Consistorien veranlasse worden, die ihnen untergeordineten Geistlichen, zur thatigen Theilnahme an dem Wirken bes Bereines, aufzusbroein.

Daß diefen, von Soiten ber bachften Staatsbeborben geschebenen wohlwollenden Einleitungen, die von der Debre

sehl der Propinzialbehörden dem Bereine Gezeigte Bereits willigkeite auf das Erfrenlichste entspricht, wird die nachtschende Ungabe dessen, was theils auf ihre Beranlassung, theils durch die Theilnahme achtungswerther Privatpersonen, in den einzelnen Provinzen geschehen ist, um der Thätigsteit des Bereines den Weg zu bahnen, und sein Wirken porzuhereiten, hinreichend darehme.

In Bezug auf die Provinz Brandenburg, muß zuvörderst die ausgezeichnet wohlwollende Unterstützung danfbar erwähnt werden, welche der Berein von Seiten des Hrn. Oberpräsidenten v. Bassemitz, Ehrenmitgliedes des Directoriums findet, der sein persönliches Suteresse nicht nur durch eine heträchtliche Capitalschenfung bethätigt, sondern Mische auch bei jeder Selegenheit gezeigt hat, wo das Mirtenzides Vereins, durch die dem Directorium wünschen Motizen, oder sonst auf irgend eine Weise, von demselben gefördert werden konnte.

Der wohlwollenden Theilnahme ihres Chefs, haben sowohl das K. Consistorium der Proving, als anch die K. Regierung zu Potsdam, aufzeine sehr zworkommende Weise dadurch entsprochen, daß von ersterem unterm 29sten Januar, sin die Superintendenten zur regsten unmittelbaren und mittelbaren Theilnahme in ihrem Sprengel auffordernz des Umlaufschreiben erlassen ist, die gedachte Regierung aber, nicht allein durch ihre Umtsblätter das Unsernehmen dem Publikum und den ihr untergeordneten Beamten empfohlen, sondern auch die Landrathe ihres Begirts speciell angewiesen hat, in ihrem Kreise, der Ausbreitung des Nesvines und dessen Zweisen, met alle Weise streich zu

and a market of the second of a

fenn, auch in ihren Geschäftsberichten, von bem Erfolge ihrer besfallsigen Bemuhungen, Anzeige zu machen.

Unter personlicher Theilnahme bes Regierungs. Bices prasidenten Herrn Bottger, hat sich vor Kurzem ein Potsbamscher Local. Berein, sowohl für die Zwecke bes Bereines im Allgemeinen, als auch in besondrer Besiehung auf das dortige Arbeitshaus gebildet, und nachdem er zu seinem Borsteher, den dortigen Seminar. Director Hrn. Striet erwählt hat, sich mit dem Directorium in Berlin, in Verbindung gesett.

Die Bildung eines Local-Ausschuffes zu Berlin für die dafelbst befindlichen Gefängniffe, und insbesondere für bas Arbeitsbaus, war schon fruber unmittelbar bom Directorium veranlafft worden. Nachdem jener fich vor Rurgem gestaltet bat \*), wird er feine unmittelbaren Bemubungen für die in den hiefigen Gefangnig . Unstalten Auf eine bochst wesentliche Berhafteten, jest beginnen. Unterstützung hat berfelbe bei biefer Laufbahn, baburch ju rechnen, daß fich bier bereits fur das Stadtvoigteiges fangniff, zu deffen Erweiterung und Verbefferung S. M. ber Ronig so eben betrachtliche Bewilligungen gemacht haben, ein in voller Thatigfeit befindlicher weiblicher Bulfs. verein gebilbet hat, ber unter ber Leitung ber verehrunge. wurdigen Frau Oberprafidentinn von Schonberg, gebohrenen Grafinn von Stolberg. Mernigerobe, fteht.

Die Bildung eines Localvereines in Spandau

<sup>\*)</sup> Borfieber beffelben ift ber Kammergerichtsrath fr. Cichemann, fiellvertretenber Borfieber ber Get. Ober Finangrath fr. Semmler.

fur die dortigen Civil: und Militar: Strafanstalten, findet bei der Rleinheit des Ortes, allerdings ihre Schwierige feiten: bennoch bat ber Berein bie erfreuliche Gewißheit, daß einige achtungswerthe Manner unter den dortigen Einwohnern, fich bagu zu verbinden im Begriffe ftehn. fich indeffen voraussehen lässt, daß auch im glücklichsten Kalle die Mittel, welche bem Localvereine zu Spandan allein zu Gebote ftehn werben, für die großen Bedürfniffe ber bortigen Strafanstalten, und insbesondere bes an Ueberfüllung leidenden Buchthauses, nicht ausreichen werden, fo wird das Directorium dabin zu wirfen suchen, daß, fo weit es erforderlich und ausführbar senn wird, die Thats igkeit des hiesigen localausschusses, sich theilweise mit auf Spanbau ausbehne, mas bei ben gur Erleichterung biefes Zwischentrittes gemachten Unerbietungen, feine zu große Schwierigfeit finden wirb.

Aus Brandenburg ist dem Directorium in diesen Tagen die Anzeige gentacht worden, daß zur Bildung eines Localvereins für das dortige Zuchthaus, einige sehr acht ungswürdige Einwohner, unter Theilnahme des Vorstehers der Strafanstalt herrn Baron von Seckendorf, bereits zusammengetreten sind.

In Wittstock ift durch die Bemühungen bes dortigen Stadtkammerers herrn Baumann, gleichfalls der Ansang zur Bildung eines Localvereins gemacht worden, dem es um so weniger an einem Felde für seine Thätigkeit sehlen wird, wenn, wie es dem Vernehmen nach im Werke ist, das früher dort bestandene Correctionshaus, wiederhergestellt seyn wird.

Durch die Vermittelung bes niederlausigischen gand-

synditus herrn Baron von houwald, hat der Berein bei den dortigen Standen, erfreuliche Theilnahme gefunden, und selbige während ihrer letten Bersammlung unterm 15ten December v. J. zu dem Beschlusse veranlasse, einen Provinzialverein der Niederlausiß in der Art zu bilden, daß jeder der Stande als Mitglied dieses Bereines zu betrachten, und der dortige Landtag, das Directorium desselben sey, die Wirksamkeit dieses Provinzialvereines sich aber auf die aus den Strafanstalten, nahmentlich der zu Luckau entlassenen Strafslinge, beschränken soll.

Wenn gleich, sowohl in letterwähnter Beziehung, als auch durch die Beschränkung auf eine ständische Corporation, der Verein dort eine Gestalt angenommen hat, welche dem Sinne seiner Statuten nicht ganz entspricht, so kann doch, insösern der Zweck auch auf diesem, den eigenthumslichen provinziellen Verhältnissen vielleicht entsprechenden Wege erreicht wird, die Vildung dieses Provinzialvereins, nur als ein erfreuliches Fortschreiten des Unternehmens bestrachtet werden. Ueberdies wird es dem Vereine, in Folge der ihm durch die Rönigliche Genehmigung und Vestätigung seiner Statuten eingeräumten Vesugnisse, unbenommen seyn, auch in jenem Theile der Provinz Vrandenburg, besondre Localvereine in dem Sinne seiner Grundgesetze zu veranslassen.

In Schlesien ift von bessen Oberpräsidenten herrn von Merkel Excellen, unmittelbar nachdem bas Directionium ihn vom Zusammentritte bes Vereines benachrichtigt hatte, die Einleitung jur Bildung von Localvereinen, so- wohl in Brieg und Schweidnit für die dortigen Strafanstalten, als auch in Bressau getroffen worden, und

ba auch von der Regierung daselbst, dem Directorium der Borschlag zuging, dort als Tochtergesellschaft des Bereins, einen Provinzialverein zu stiften, der dann in Schlessien Localvereine zu bilden, um sich mit solchen zunächst, so wie wegen allgemeiner Grundsätze wieder mit dem Directorium in Berbindung zu setzen haben würde, so hat dieses Beranlassung genommen, sich mit Herrn von Werkel, über die zu diesem Behuse zu tressenden Einrichtsungen, in Berbindung zu setzen, da es schon in dem urssprünglichen Sinne des Bereins lag, wenn dessen Ausschreitung auf andre Provinzen als die brandenburgische, durch die in denselben sich zeigende Theilnahme möglich sen, in jeder dieser Provinzen, die Bildung von Provinzials und demnächst von Locals Bereinen, zu verane lassen.

Bei ber wohlwollenden Bereitwilligkeit bes herrn Oberpräsidenten und der ihm untergeordneten Regierungen, so wie bei der erfreulichen Gesinnung, welche sich für den Berein in Schlesien von vielen Seiten ausgesprochen hat \*), kann nicht bezweifelt werden, daß der beabsichtigte Provinzialverein dort bald zu Stande kommen, und auf dem durch die Zwecke des Vereines bezeichneten Felde, eine seegensreiche Wirksamkeit sich eröffnen werde. Schon hat sich auch zu Beuthen, auf Veranlassung des dortigen Stadtrichters und Justigrathes hrn. Eischbeil, ein kocalverein gebildet.

Da ber Oberprafibent bes Großherzogthums Pofen, Derr von Baumann, auf Die erfte Benachrichtigung von

<sup>\*)</sup> Als ein Beispiel berselben wird hier nahmentlich bemerkt, daß der Berein von dem Regierungsrathe herrn von heinen zu Brestau, eine Capitalschenkung von 200 Thaler erhalten hat.

versonnenen Thatigkeit des Bereins, nicht nur seinen personlichen Beitritt zum Vereine, sondern auch seine Bereitwilligkeit ihn in seiner Provinz auf alle Weise zu unterstützen, erklart hatte, und sowohl von Seiten der beiden R. Regierungen zu Posen und Bromberg, als auch des Erzbischoses herrn von Wolicki, imgleichen mehrerer sehr achtungswerther Privatpersonen, dem Directorium der bessimmte Wunsch zugegangen war, daß die Wirksamkeit des Vereines, sich baldigst auch auf die dortige Provinz ausdehnen möge, die R. Regierung zu Posen überdies angezeigt hatte, daß von ihr bereits die Anordnung getrossen sein Bildung eines Localvereins in Ravicz, für die dortsige Strafanstalt zu bewirken; so hat das Directorium Einleitungen getrossen, in Folge deren auch dort, die baldige Bildung eines Provinzialvereins zu hossen steht.

Von dem Oberpräsidenten der Provinz Pommern, Herrn Dr. Sack Excellenz, ist dem Directorium zwar die Unsicht geäussert worden, daß die Bildung eines Localvereins für die Strafanstalt zu Naugardt, deren Direction gegen den Berein früher den Wunsch ausgesprochen hatte, gleich ansfänglich mit in den Bereich seiner Thätigkeit begriffen zu werden, für jest noch nicht erforderlich scheine. Dagegen sind aber dem Directorium von Uckermunde beachtungswerthe Anträge zugegangen, für die dortige Correctionsanstalt die Bildung eines Localvereins zu veranlassen. Auch hat die R. Negierung zu Stettin, ihr Interesse für das Unternehmen dadurch zu erkennen gegeben, daß sie aus eigner Beswegung eine Anzahl Abdrücke der Statuten angekauft hat, um sie unter ihre Landräthe zu vertheilen.

In Preuffen haben die R. Regierungen gu Gum-

binnen, Danzig und Marienwerder, dem Directorium nicht nur, wie auch von Seiten der Regierung zu Königsberg geschehen ist, ihre Bereitwilligkeit, es bei seinem Wirken möglichst zu unterstüßen, sondern auch den Wunsch bezeugt, daß sich dieses Wirken bald auf jene Provinz miterstrecken möge.

In Sachsen hat sich, durch die von vielen Seiten. dem Directorium zugegangenen Anerbietungen und Borschläge, ein besonders lebhastes Interesse für das Unternehmen ausgesprochen. Nahmentlich darf hier der von dem Borsteher der Correctionsanstalt zu Zeitz, herrn Burckshardt, dem Directorium zugegangene Wunsch, doch auch baldmöglichst die Bildung eines Localvereines für die von ihm geleitete Anstalt zu bewirken, nicht unerwähnt bleiben, da er sich dabei in dem besten und erfreulichsten Sinne darüber ausserte, wie wünschenswerth jedem Borssteher einer Strafanstalt, dem der Besserungszweck derselben am Herzen liege, bei der Besschränktheit der ihm zu dessen Erreichung zu Gesboten külfe sehn müssel, die dazu vom Bereine angebotene Hülfe sehn müssel.

Was die Rheinisch-Westfälischen Provinzen bestrifft, so hat der Berein geglaubt, da für diese bereits zu ähnlichen Zwecken ein von S. M. dem Könige genehmsigter Berein zu Düsseldorf besteht, sie noch ausserhalb den Gränzen seiner Wirksamkeit lassen, und sich darauf besschränken zu mussen, sich mit jener Gesellschaft in hinsicht auf die Verfolgung der gemeinschaftlichen Zwecke, in schristsliche gegenseitige Communication zu setzen.

Ein besonderer Gegenstand ber Aufmertsamteit bes

Bereines und seiner Bemühungen, werden die Militar. Strafanstalten seyn, da diese in mancher Beziehung, der Hulfe welche der Berein zu geben wünscht, wol noch viel mehr bedürsen, als die Civil-Strafanstalten. Da indessein die Eigenthämlichkeit ihrer Einrichtung und Berhältenisse, eine besondre Berücksichtigung erheischt, so hat sich das Directorium bei dem Herrn Kriegsminister vorbehalten, demselben seine Vorschläge, wie bei jenen Anstalten, die Wirksamkeit des Vereins am zweckmäßigsten dürste eine treten können, zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

### Zweite Nachricht

v o n

ber Birkfamkeit ber Mheinisch - Westfalischen Gefangniß - Gefellschaft \*).

Die Rheinisch. Westfälische Gefängniß. Gesellschaft, beren Gründung von hier ausgegangen ist, hat im Laufe dieses Jahres ihre Wirksamkeit in dem Gefängnisse zu Dusseldorf begonnen, und aus ihren gesammelten Beiträgen, einen Geistlichen und einen Schullehrer bei dieser Anstalt angeordnet. Die Mitglieder des Ausschusses der Gesellsschaft, widmen sich abwechselnd dem Besuche der Gefangenhäuser mit seltner Ausopferung, und aus ihren Berathungen ist schon mancher geeignete Vorschlag für sittliche und bürgerliche Besserung der Gefangenen, auch bereits manche zweckmäßige Anordnung hervorgegangen.

Die Zahl ber Theilnehmer dieser Gesellschaft, hat während bes ersten Jahres ihres Bestehens, so zugenommen, daß bereits im laufenden Monathe eine Lochtergesellschaft für die Provinzial-Strafanstalt zu Werden errichtet, und zwei Geistliche und ein Lehrer für dieselbe, auf die Fonds der Gesellschaft, haben berufen werden können.

Im nachsten Jahre beabsichtiget die Gesellschaft, einen Sochterverein fur die der Proving Westfalen angehörige Ur-

<sup>\*)</sup> Aus dem Zeitungsberichte der Königl. Regierung zu Duffeldorf fur December 1828. Man vergleiche oben S. 155 ff.

beitsanstalt zu Benninghausen (f. oben S. 178) zu gründen, und damit also ihre Wirksamkeit auf den ganzen Umfang ihres selbstgewählten Bezirkes, Rheinland Westfalen, auszudehnen. Mit der Zunahme der Mittel und Kräfte, wird die Gesellschaft demnächst, den Bezirksgefängnissen ihre Fürsorge widmen.

Die höheren Geistlichen und Civilbeamten ber betheiligten Provinzen, nahmentlich die Herren Oberpräsidenten, ber Erzbischof, die Bischöfe, und mehrere Superintendenten und Dechanten, sind der Gesellschaft als Mitglieder beigetreten. Es darf daher jest deren Fortbestehen nicht nur, sondern auch der entsprechendste Erfolg ihrer menschenfreundlichen Bemühungen, mit Gotteshülfe erwartet werden.

Nach ben neuesten Nachrichten \*), haben sich auch dre Ildie Hulfs-Bereine ber Gesellschaft in Elberfeld, Barmen, Duisburg, Ruhrort, Crefeld, Neuss und Langenberg gebildet, und S. K. H. der Prinz Friedrich von Preussen hat, durch seine Nesidenz in Dusseldorf mit der Wirssamteit der Gesellschaft vertraut, in einem huldreichen Schreiben an dieselbe vom 15ten Januar d. J., das Protektorat dersselben anzunehmen geruht.

<sup>\*)</sup> Allgemeine Preuffische Staatszeitung vom 21ften Marz 1829.

## Jahresbericht

ber

Direction der Straf- und Befferungsanstalt zu Naugardt für 1828 \*).

Zwei Ereignisse werben bem Jahre 1828 in der Geeschichte der Straf, und Besserungsanstalten der Preussischen Monarchie, eine ausgezeichnete Stelle anweisen: die Allersphöchste Bestätigung der Statuten des Vereins zur Besserung der Strafgefangenen, und die, allem Anscheine nach, boshafterweise bewirkte Einäscherung der Strafs und Besserungsanstalt zu Raguit. Während das eine den Corrections Beamten zu neuen Hoffnungen und verdoppelter Thätigkeit ermuthigt, wird die Flammenschrift des andren ihm eine stete Erinnerung senn, das nicht allein der Glaube an die höhere Natur des Menschen, sondern auch der an die allersurchtbarste Verwilderung derselben, bei ihm in Anspruch genommen werde \*\*).

<sup>\*)</sup> Durch gutige Mittheilung ift ber herausgeber in ben Stanb gesett worden, ben vortrefflichen, hier fast unverändert abgebruckten letten Bericht über die Anstalt zu Naugardt, seinen Lesern vorlegen zu durfen. Die herren Burchardt (Director), Sprenger, Dr. Fanninger, Prox (Pfarrer), Müller, Scheuchel und Habnel, bilben die Direction dieser Anstalt, welche dem Oberprassibenten der Provinz Pommern, Sr. Excellenz hrn. Dr. Sack, untergeordnet ist.

<sup>••)</sup> Auch im britischen Nordamerika wurde das Gefängniß zu

Mit ber biefigen Straf. und Befferungsanftalt find beibe Ereigniffe, bereits in unmittelbare Beruhrung ge-Die Direction hat fich nahmlich an ben Berein, gleich nach feinem Auftreten mit einer Bitte gewendet, von beren Inhalt weiter unten bie Rebe fenn wird, und von ber eingeascherten Unstalt zu Ragnit, bat sie 66 Züchtlinge in ihre Mauern aufgenommen. Ursprünglich nur auf 230 Ropfe eingerichtet, ohne daß seitdem ein einziges neues Ge fangnif gebaut worden mare, gewährte fie nur mit Muhe bet gegenwärtigen Etatstahl von 320 Gefangenen ben nothigen Raum, und die Unterbringung eines Zuwachses von 66 schweren Verbrechern, konnte daber nur durch ausserordentliche Maadregeln bewerfftelligt werben. Drei Auffeher mufften mit ihren Ramilien ausgemiethet, und ihre Dienstwohmungen, theils zu Gefängniffen, theils zu Arbeitsftuben eingerichtet Alle Webstühle auf den Frauenfalen murben, merben. um einer größeren Bahl von Spinnerinnen Raum zu machen. abgebrochen, und auf ben Mannerfalen wieder aufgeftellt, wo, burch bas Wegreissen mehrerer Zwischenwande, und ber dadurch entbehrlich gewordenen Defen, theils mebe Raum geschafft, theils eine sparsamere Benutzung bes vor banbeffen, jugleich mit ber leichteren Ueberficht beefelben, moglich gemacht wurde.

Der weite Marich ben bie neuen Ankommlinge, von Graubeng ihrem erften Bestimmungsorte, hierher zu machen

Frederiction in Neu-Braunschweig, in der Nacht zum 3ten Februar 1828, durch einen zum Tode verurtheilten Berbrecher angezündet. Das Feuer kam aber schon um eilf Uhr Nachts zum Ausbruche, und wurde bald gelöscht. Den Mordbrenner fand man erstickt. (New York Religious Observer Bb. 6 S. 35.)

hatten, gewährte der Direction die erforderliche Zeit, diese Beränderungen mit Musse zu bewirken, und zugleich für Anschaffung und Vervollständigung der Kochgerathe, der Efgeschirre, des Lager • und Arbeitszeuges u. s. w., zu sorgen.

Weder durch ihre Aufnahme, noch durch ihre Detenstion und Beschäftigung, ist bis jest die Ordnung des hauses im mindesten unterbrochen worden. Sie werden ganz wie die ursprünglichen und eigenthümlichen Zuchtbesohlenen der hiesigen Anstalt behandelt, über ihre Erhaltung aber hat besondre Rechnung geführt werden mussen.

A. Gebäude der Anstalt. Die Gebäude der Unstalt befinden fich, bis auf das Dach der Casematte, beffen Ausbefferung, aus den im Folgenden fich ergebenden Grunden, ausgesett worden, in gutem Zustande. Sie sind jedoch bem gegenwärtigen Bedurfniffe ber Unstalt nicht gang angemessen, indem es noch immer, wenn auch die des Ragniter Buwachses wegen ausgemietheten brei Aufseher und ber hausvater, der am besten, nicht entfernt von den Boden und Rellern die unter feiner Aufficht steben, wohnt, unberuckfichtigt bleiben, an einer Dienstwohnung fur den anzustellenden Lehrer, und fur den 10ten Aufseher fehlt. Auch bat der Polizei : Inspector gur Zeit die Wohnung eines Subalternen inne, welche nur so lange als er unverheurathet ift, für ausreichend gehalten werben fann. Diesen Mangeln sollte burch Bebauung der fehr festen Mauern und Gewolbe ber Casematte abgeholfen werden. Da fich aber im Laufe bes vorigen Jahres, auch die Rothwendigfeit neuer Detentionsraume ergab, fo muffte bon jenem Plane wieder abgegangen, und der dadurch in Unspruch

genommene Bauplat, der lette innerhalb der Ringmauern der Anstalt, zu neuen Gefängnissen bestimmt werden. Hierzu find Anschlag und Zeichnung jetzt unter der Arbeit.

Dem Mangel an Dienstwohnungen wird nunmehr, burch den Bau eines neuen Wohnhauses aufferhalb der Rauern der Anstalt, in dem zu derselben gehörigen Ruchengarten, abgeholfen werden muffen, dessen Beschleumigung um so wünschenswerther ist, als davon die angemessene Unterbringung desjenigen Beamten abhängt, von dessen Mitwirfung die Verwaltungsbehörde, wie sie gern gesteht, die glücklichere und häusigere kösung der höheren Aufgabe der Unstalt erwartet.

Der hinterhof des Frauenhauses ist im verstoffenen Jahre, durch die Berlegung einer Zwischenmauer und der Ubtritte, beträchtlich erweitert, und gegen Often, wo disher nur ein Bretterzaun stand, durch die Unlegung einer neuen Steinmauer, gegen Entweichungsversuche gesichert, auch ist ein neuer ausgemauerter Brunnen, dessen schönes Wasser allen Bedurfnissen der Anstalt Genüge leistet, und ein neues Straßenpflaster angelegt worden.

B. Chronit der Beamten. Nur ein Fall von strafbarer Nachläsigkeit, der auch nicht ungestraft blieb, ist vorgekommen, und nur in der Person eines als interimistischen Aussehers angestellten Invaliden Unteroffiziers, dem auch der Dienst wegen Mangels an moralischer Kraft bereits gefündigt war, und welcher eben den letzten Monath desselben angetreten hatte. Er hat seitdem einen ruhigeren und minder anstrengenden Posten gefunden, in welchem er dem Staate noch lange, durch seinen lobenswerthen Dienste

eifer, und burch seine erprobte Rechtschaffenheit und Treue, nüglich werden fann.

Der Dienst der Anstalt ist fast zu angreisend, um durch Leute versehen zu werden, die in Folge früher erduldseter Muhseligkeiten und Strapazen, und auf den Grund der Daraus entstandenen Unfähigkeit zum Kriegsdienste, einen Anspruch auf Civilversorgung haben. Ihre Arbeit beginnt mit dem andrechenden Tage, im Sommer um 2 Uhr, und währt die nach o, im Winter die nach 10 Uhr Abends. Sie ist aber nicht sowohl um der langen Dauer willen angreisend, als darum, weil sie die Kräfte des Seistes und Körpers zugleich in Bewegung setzt, und das Semuth in einer beständigen Spannung erhält. Die höheren Zwecke der Anstalt, die Wichtigkeit der ununterbrochenen Aussichtzund der bis zur Ermüdung gesteigerten Thätigkeit der Züchtzlinge, erlauben nicht, ihnen hierin das Geringste zu erlassen.

Unstatt bes Entlassenen ist nunmehr nach überstandner Probezeit, ber Unteroffizier Lüpke von der hiesigen Garnisson. Compagnie, als Aufseher angestellt worden, der ebensfalls zur Civilversorgung berechtigt, neben der erforderlichen Rüstigkeit, viel Umsicht und Besonnenheit in Behandlung der Gefangenen, an den Tag gelegt hat.

Für die Dauer des Aufenthaltes der Gefangenen aus Ragnit, ist dem Privatsekretär Riemer, dessen erprobte Geschicklichkeit und Geschäftskunde, und dessen musterhafte Führung, wir schon in vorigen Jahre zu erwähnen Gelegenheit hatten, die Aufsicht über die Registratur und Ranzlei der Anstalt, mit einem monathlichen Gehalte von fünf Thalern abertragen worden.

Runmehr ift in bem Rreife ber Beamten ber Unftalt,

## des Verdienstes der Gefange

|          | ì                                   | Bei ber Berdienst Bi |         |         |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------|----------------------|---------|---------|--|--|--|--|
| Im Jahre | Durch=                              | arbeitst             | şum     |         |  |  |  |  |
|          | schnittszahl<br>der Detes<br>nirten | <b>K</b> ranfe       | Krüppel | Schreib |  |  |  |  |
| 1821     | 233                                 | 15                   | 3       | 2       |  |  |  |  |
| 1822     | <b>2</b> 68                         | . 8                  | 12      | 8       |  |  |  |  |
| 1823     | 301                                 | 8                    | 3       | 4.      |  |  |  |  |
| 1824     | 282                                 | 8                    | 3       | 4       |  |  |  |  |
| 1825     | 287                                 | 9                    | 3       | 4       |  |  |  |  |
| 1826     | <b>5</b> 10                         | 111                  | . 3     | - 3     |  |  |  |  |
| 1827     | 311                                 | 10                   | 2       | . 3     |  |  |  |  |
| 1828     | 3301                                | 9,                   | 3       | 3       |  |  |  |  |

| y .         |     | Fur Befleidung        |     |         |      |     |        |          |  |
|-------------|-----|-----------------------|-----|---------|------|-----|--------|----------|--|
| Im<br>Jahre | ber | ber Manner ber Frauen |     |         |      |     |        | ber R    |  |
|             |     |                       |     | opf jäh |      | P6. | Reble. | ai<br> e |  |
| 1821        | 7   | 12                    | 4   | 7       | 3    | 9   | -      | t        |  |
| 1822        | 5   | 24                    | 1   | 1       | 18   | 9   | -      | 1        |  |
| 1823        | 4   | 3                     | 8.  | 1       | 20   | -   | ( -    | 1        |  |
| 1824        | 3   | 14                    | 10  | 1       | 1.6  | 1   | 0/-    | -        |  |
| , 1825      | 1 7 | 1 15                  | 1 1 | 1.10    | 3. 1 | 121 | 01     | -        |  |

|     | •              |                          |                           |                                         |          | ,<br>efferung     |                                            |
|-----|----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|
| ,   |                | ٠.                       |                           |                                         |          | elleening<br>Gefa | <u>"</u>                                   |
|     |                |                          |                           |                                         |          | <del></del>       | <u>-</u>                                   |
|     |                |                          |                           |                                         | mber     |                   | =<br>ä                                     |
| - ' |                | -                        |                           |                                         | weibi,   | männi.            | <del>}</del><br>¥                          |
|     |                |                          |                           |                                         | . 108    | 95,956            | -                                          |
|     |                |                          |                           |                                         |          | 1                 | 24                                         |
|     |                |                          |                           | ' -                                     | ·        |                   | ا<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
|     | Mord u         | egen<br>nd Tobt-<br>)lag | Insubst<br>Und th<br>Inji | egen<br>rdination<br>pätlicher<br>urien | Cimen    | Gestor            | ba                                         |
| ` , | männl.         | weibl.                   | männí.                    | weibl.                                  | r weibl. | männī;            | 1,                                         |
|     | 3              | 14                       | 28                        | 4                                       | 113      | 4                 | <del>-</del>                               |
| •   | . 1            | 7.                       | 3                         | 2.                                      | L.C      | 5.                |                                            |
| ,   |                | •                        | )                         |                                         | B, b.    | er A              |                                            |
| ·   |                |                          |                           | Bei !                                   | ber      |                   | †                                          |
|     | •              |                          |                           | arbe                                    | ritst    | <u>.</u>          |                                            |
|     | . Durch        | ( <b>d</b> nitte         | 3iabl                     | Prante                                  | Durch-   | Gesamm            |                                            |
|     |                | ,                        | • •                       |                                         |          | •                 |                                            |
|     |                |                          |                           |                                         | , !      |                   |                                            |
|     |                |                          |                           |                                         |          |                   |                                            |
|     | <del>1</del> 1 | 67                       | 07 0                      | iot   c=                                | 10000    |                   | <u> </u>                                   |
|     |                | 1 1                      |                           | 18 . 10<br>12 <sup>2</sup> 10           |          |                   |                                            |

mur noch eine Anstalt zu besetzen, aber vielleicht die wichts. igste von allen, die des Lehrers und zweiten Seelsorgers der Befangenen.

C. Zahl ber Züchtlinge. Die Zahl ber Sefangenenen belief sich am Schlusse des Jahres auf 283 Manner und 108 Frauen, also auf 391 Köpfe. Die Durchsschnittszahl ist 330 gewesen. Die beträchtliche Ueberschreitsung der Statszahl (320), ist durch den Zuwachs aus Ragmit bewirkt.

Von biesen 391 Gefangenen leiben ihre Strase, Dickstahls, Betrugs und andrer Vergehen des gröberen Eigennuges wegen, 217 Manner und 46 Frauen, zusammen 263, und für unerlaubte leibenschaftliche Handlungen, 66 Manner und 62 Frauen, zusammen 128.

Bu den Straflingen der letzten Abtheilung, werden hier alle diejenigen gerechnet, welche sich gegen Vorgesetzte vergangen haben, die Injurianten, Morder und Todtschläger und Desertore, die bei ihrem Verbrechen weder Diebstahl noch Raub beabsichtigt, die unglücklichen Geschöpfe, welche ihre Schwangerschaft verhehlt, heimlich gebohren, und ihr eigenes Blut gemishandelt, alle welche gegen die Reuschsheit auf criminelle Weise gefündigt haben, und derjenige Theil der jugendlichen Brandstifter, dem es bei der Ausübsung seines Verbrechens, nur um die aussere Darstellung von Flammen zu thun gewesen zu sepn scheint.

hiernach verhalten sich die Berbrecher aus Eigennut, zu denen aus Leidenschaft, wie 2:1. Trennt man-aber die Geschlechter, so stellt sich dieses Berhaltniß, unter den Manner wie 13:4, und bei den Frauen wie 3:4.

Die Berbrecher aus Leibenschaft werden fast immer

sittlich geheilt entlassen, die welche es aus Eigennutz geworden sind, vornehmlich die Diebe, kehren häusig wieder.
Unter denjenigen Gründen dieser Erscheinung, welche den
Stras- und Besserungs-Anstalten nicht zur Last gelegt werden
können, ist es vielleicht keiner der unwichtigsten, daß beim Stehlen zugleich der natürliche Thätigkeitstrieb, in dem
angestrengten Zusammenwirken der durch Gefahren und Hindernisse angeregten Kräste des Geistes und des Körpers,
eine Art von Befriedigung sindet. Jedenfalls ist sie ein Beweis mehr, daß die Strasseshe gegen den wiederhohlten Diebstahl, einer Verschärfung oder doch einer Erläuterung bedürfen, durch welche die Auslegung, daß der zweite und dritte Diebstahl nur dann als zweiter und dritter zu bestrasen seyen, wenn die früher bestraften Diebstähle gleichartig gewesen, ganz ausgeschlossen wird.

Unter ben 1937 Sträflingen, welche die Anstalt seit ben neun Jahren ihres Bestehens verwahrt hat, sinden sich 122 Rückfällige, also fast der sechzehnte Theil. Ja es scheint sogar, daß in anderen Anstalten, die Rückfälle noch viel häusiger vorkommen \*). Dr. Julius sindet es (Borblesungen über Gefängnißkunde S. 215) bemerkenswerth, daß in der Anstalt zu Plassen burg, 302 im Jahre 1823 Entlassen, nur 108 Rückfällige geliefert haben \*\*). Unter den 295 jugendlichen Strässungen, welche das Arbeitshaus zu Berlin in drei Jahren ausgenommen hat, haben sich sogar, die zum zweitenmale eingebrachten ganz ungerechnet,

<sup>\*)</sup> Man vergleiche oben S. 166 und 171 ff. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Hierbei ist zu bemerken, daß im Zwangsarbeitshause zu Plassenburg, nur zu viermonathlicher Einsperrung Verurtheilte sich befinden. D. H.

32 befunden die zum dritten, und 25 die bis zum zehntenmale eingeliefert worden, und unter den Detenirten der Hausvogtei über 26 Jahren, waren am 24sten Februar 1824, 53 welche vom 5ten bis zum 31stenmale, sich in Arrest befanden.

Bon ben 1937 Zuchtlingen, welche seit Errichtung ber Unftalt in berfelben vermahrt wurden, werden nur 31 Juden, und unter diesen nur 13 eingebohrene Pommern gezählt, von welchen feiner eine langere als zweijahrige Buchthausstrafe zu erdulden gehabt hat. Die Summe ihrer Strafzeiten beträgt 32 Jahre, Die ihrer christlichen Schickfalkgenoffen aber 6779 Jahre, wenn man die lebenswierige in 40 Jahren rechnet. Gegenwartig befanden fich 2 jub. ische Züchtlinge hier, also auf beinahe 200 Christen, 1 Jude. Dies Berhaltniß, welches bem obigen zwischen ben Straf. zeiten ber christlichen und judischen Buchtlinge fast gleich kommt, ist dem zwischen der christlichen und judischen Bevolkerung der Proving bestehenden, so wenig angemessen, daß man versucht wird, darans einen gunftigen Schluß auf Die Sittlichkeit ber Juden zu ziehen. Indeffen lehrt bie tagliche Erfahrung, daß es unter ihnen wenigstens eben so viel Berbrecher aus Eigennus, wenn auch nicht aus Leibenschaft, als unter ben Chriften giebt, daß fie aber ihre großere Straflofigfeit, weniger ihrer geringeren Schuld, als ihrer überwiegenden Schlauheit, und ihrem Wahlspruche bas Geschehene zu laugnen (si fecisti nega), zu banken haben, und baß in Bergleich mit ihnen, die ihre Studien in allen ganbern machen, die pommerschen Diebe eigentlich zu ehrlich find.

Ratholifen giebt es unter ber gegenwärtigen unfreien Bevolferung ber Unstalt, 28.

Aus den Regierungsbezirken der Provinz u. f. w., find überhaupt im Laufe des Jahres eingeliefert.

|                             | Männer | Frauen      | Zusammen -  |
|-----------------------------|--------|-------------|-------------|
| Stettiner                   | . 128  | <b>57</b> ' | 185         |
| (Aus ber Stadt Stettin 32   |        |             |             |
| M. und 15 W.)               |        |             |             |
| Rosliner                    | 49     | 11.         | 60          |
| Von den Commandanturer      | ı      |             | •           |
| Stettin, Rolberg, Stralfund | . 10 . |             | 10          |
| Von Ragnit                  | . 21   | 45          | <b>66</b> . |
| In Allem                    |        | 113         | 321         |

Ausgeschieden sind 237, und unter diesen 5 durch den Tobt, was also grade den 66sten Theil der Durchschnittstahl 330 macht.

D. Neuffere Sicherheit. Die Einrichtungen ber Unstalten find vollkommen ausreichend, um bei der erforde erlichen zweckmäßigen Behandlung, die verwegensten Bersbrecher im Junern derfelben, vollkommen sicher zu bewahren.

Retten und Bolzen werden als Detentionsmittel hier nicht mehr angewendet, sondern nur als Verschärfung der Strafe gegen solche Rückfällige, die es zum zweitenmale geworden sind, und gegen diejenigen die sich widerspenstig betragen, oder einen Entweichungsversuch gemacht haben. Gegenwärtig tragen von 227 Männern, nur 2 Retten. Wie wenig durch sie die Sicherheit unmittelbar gewinnt, lehrt die Geschichte aller Detentionsanstalten, ja es scheint sogar, als ob sie derselben nachtheilig werden können, indem sie, in Menge angewendet, die Beamten durch den Schein der größeren Sicherheit einschläsern, und so die Wachsamskeit unterbrechen, die nächst einer rechtlichen Verwaltung,

ewig die beste Burgichaft ber aufferen, wie ber inneren . Sicherheit ist.

Gelbft die ausgezeichnete, entstellende Buchtlingsuniform, bie ben Menschen ber Lange nach in zwei ungleichfarb. ige Salften theilt, hat vieles gegen fich. Gie mag bem Aufsichtspersonale eine große Bequemlichkeit senn, aber es ift gewiß, daß fie auch febr geeignet ift, den gunten von Chraefuhl gang zu ersticken, deffen forgfältige Pflege fo wichtig für die Corrections Beamten ift. Belche hoffnungen geben mit diesem Funfen ju Grabe, mas fann man von einem Berbrecher erwarten, der genothigt ift, über die aufferen Zeichen der Schmach, sich täglich, eine Reihe von Jahren bindurch, zufrieden zu geben? Man fonnte diefe Tracht ein oberflächliches Brandmal nennen, bas eben baburch ber burgerlichen Gefellschaft Gefahr broht, weil es abgeworfen werden fann, und auf der Rlucht fur jeden Preis abgeworfen werden muß. Durch Flüchtlinge in folcher Rleid. ung, ist die Sicherheit der Reisenden und der einsamen Gehofte, viel starter gefahrdet als burch folche, die in der ihrigen fein verratherisches Zeichen ihres vorigen Buftanbes ju fürchten haben, und fich baber nicht in der Mothwends igfeit befinden, fich andre zu verschaffen.

Die Direction betrachtet es als einen wirklichen Unglücksfall, daß im verflossenen Jahre zwei, wenn schon nicht gefährliche Züchtlinge, sich bei der Feldarbeit der Aufssicht des obenerwähnten Unteroffiziers zu entziehen gewusst, und ihre Flucht bewerfstelligt haben. Die auf solche Weise ihre sogenannte Freiheit erhalten, versetzen sich in eine Lage, in welcher sie dem Triebe der Selbsterhaltung blindlings unterthan werden, und in welcher sie, um ihr elendes Das

seiffen mussen. Erst einer von ihnen, indes glucklicherweise ber unternehmendste, ist wieder eingebracht worden.

Um solche Falle ins Runftige gang zu vermeiden, werden jest mit Beseitigung aller sonstigen Rucksichten, nur gang kurzeitige und gang unverdächtige Gefangene, zur Feld. und überhaupt zur Draussenafbeit, angestellt.

Eine neue Burgschaft der sicheren Verwahrung der Buchtlinge, der Ueberverdienst, gewinnt von Vierteljahr zu Vierteljahr an Starke und Einsluß. Die kleine sich mehrsende Summe, welche die Fleissigeren im Depositorium der Unstalt für sich aufbewahrt wissen, und von deren Verswendung zu ihrem Besten nach wiedererhaltener Freiheit, sie num bereits durch Erfahrung überzeugt sind, der Reiz des gesetzlichen, sauer erwordenen Eigenthumes, halt sie mit unsichtbaren Banden, die durch die Aussicht ihr Capital noch vergrößern zu können, wenigstens eben so oft bestärkt werden, als die daran sich knüpsende Betrachtung der längeren Entbehrung der Freiheit, sie zu schwächen im Stande ist.

E. Innere Sicherheit. Die innere Sicherheit ber Anstalt ist wie wir glauben, wohlbegrundet, und auch in dem verstoffenen Jahre durch nichts gefährdet worden. Die eingeführte militarische Zucht und Strenge, bewährt sich als zweckmäßig. Sie ist den Begriffen dieser verwilderten Menschen eben so angemessen, als sie bei ihrem Hange zur Ungebundenheit nothwendig ist. Die Direction ist indessen weit entfernt, in der strengen Disciplin die alleinige Gewähr der inneren Sicherheit der Anstalt zu suchen, und die hier leicht zu erzwingenden ausseren Zeichen des

Sehorfams und der Subordination, mit dem Wesen bers selben, mit der aufrichtigen und unwillführlichen Uchtung zu verwechseln, welche, wo sie einmal Fuß gefasst hat, dem Züchtlinge mehr als alles imponirt, und ihn auch da nicht verlässt, wohin ihn das Auge des Vorgesetzten nicht begleiten kann.

Die Beamten einer Strafanstalt muffen nicht burch thre Individualität, nicht durch ihre personliche Autorität regieren wollen, sondern burch eine bobere, burch Gerechtigfeit und Menschenliebe. Sene ift zufällig und begrängt, und fann burch auffere Unvollfommenheiten gestohrt werden. Diese ift über alle Zufälligkeiten erhaben, und immer bie-Der Züchtling fühlt fich geehrt burch bas herrich. ende Princip, durch die Stelle die ihm durch daffelbe angewiesen, burch bie Aufmertsamfeit bie ihm gewibmet wird, und durch die Gorgfalt die keinen andren 3weck haben fann, als seine Beredlung. Er muß die Hand die ibn erhebt, und die beharrlich bemuht ist ihn auf den rechten Weg zu leiten, achten, wem sie auch angehoren mag. Mit einem Worte, es ift unendlich viel fur Die innere Sicherbeit einer Strafanstalt geschehen, wenn ihr boberer 3weck erfannt, und ibm die rechte Stelle angewiesen ift, wenn man ihm alle eigensüchtigen und kameralistischen Unsichten untergeordnet, aund ihm immer und unbedenflich die nothigen Opfer gebracht hat. Grundsate welche felbst fur ben Berirrten Uchtung an ben Sag legen, find am meiften geeignet, ibm felbst Achtung abzunothigen.

Es giebt ein andres Spstem, das in dem Zuchtlinge nur den Feind der burgerlichen Ordnung, und das Raubthier fieht, dessen Kraft mit Gewalt zu brechen, dessen Listen follen S. E. bem herrn Oberpräsibenten, jur Versetzung in Die befferen Abtheilungen vorgeschlagen werben.

S. Betriebs. Institut. Die Beschäftigung der Gefangenen ist sortgesett mit dem befriedigenbsten Erfolge, nach dem bestehenden Grundsate, die Züchtlinge zu selbstständiger Arbeit zu erziehen, geleitet worden. Das Ergebniss ist ein Gesammtverdienst von 10185 Thlr. 8 Sgr. 3 Pf. gewesen. Vertheilt man denselben auf die Durchschnittszahl (330½) der im vorigen Jahre hier verwahrten Verstbrecher, Kranke, Hausbediente u. s. w. mit eingerechnet, so kommt auf jeden Kopf ein Verdienst von 30 Thaler.

Selbst durch Maschinen die schon deshalb aus allen Straf. und Besserungsanstalten verbannt werden sollten, weil sie keinen höheren Maasstab des Fleisses zulassen, und weil sie dem Arbeiter keine Uebung gewähren, die ihm dereinst zu seinem Brodterwerbe nüglich werden könnte, scheint ein höherer Betrag nicht erzielt werden zu können. Die Strafanstalten zu Spandau und Brandenburg, die sich noch immer der Maschinen bedienen, haben die erste mit 512 Gesangenen, einen Verdienst von überhaupt 13395 The. 10 Sgr. 4 Pf., also pr. Ropf 26 The., die letzte mit 270 Gesangenen, 5112 The. 23 Sgr. 6 Pf., also pr. Ropf 19 Thaler eingebracht.

Der Gesammtverdienst ist bei dieser Zusammenstellung, auf die Durchschnittszahl sämmtlicher Züchtlinge vertheilt worden, weil die übliche Vertheilung besselben auf die sehr ungleichartig angenommene Zahl der Arbeiter zum vollen Pensum, illusorisch ist, wenigstens keine vergleichende Uebeersicht gewährt. Die hiesige Anstalt hat  $\frac{1}{12}$ , die Spand-

schreckenbe, bas ohnehin mit dem Dunkel der Unbekannts schaft und der Ungewißheit verlohren geht, und der Beamte legt dadurch den Grund zu Rückfällen, was dem Hause ann Ende das Ansehn und den Ruf eines Asples für den Nothefall giebt.

R. Betragen ber Buchtlinge. Aus dem Vorbergebenden wird bereits flar geworden senn, baß bie Dis rection Urfache zu haben glaubt, mit ber Fuhrung ihrer Ruchtbefohlenen zufrieden zu senn. In der That herrsche in den Gefänanissen wie auf dem Hofe, in der Rirche wie in den Arbeitssälen, eine Ruhe und Ordnung bie nichts ju wunschen übrig lafft, als daß bas Innere ber Leute, mit biefer aufferen Sarmonie übereinstimmen moge. Rein Berbot fesselt ihre Zunge, und doch wird man selbst auf ben Galen, auf welchen bei fechzig Gefangene arbeiten. nie ein lautes Wort boren, ber Aufseher mag gegenwartig senn, ober nicht. Die Emfigfeit, mit welcher jeber Urs beiter sein Rad dem gemeinschaftlichen Ziele zutreibt, ist zu groß, als daß fie ein Nebenintereffe laut werden laffen Und in biefer angestrengten Thatigkeit verharren bie Leufe willig, vom ersten Sonnenstrable bis zum letten, bei der Lichtarbeit sogar bis um 10 Uhr Abends.

Es ist nicht zu verkennen daß diese Ordnung und Ruhe, diese Sonntagsstille bei großer und angestrengter Arbeit, großentheils eine Frucht des Fleisses, und daß der Fleiß der hier so große Dinge thut, eine Frucht des Ueberverdienstes ist, und die Direction schmeichelt sich nicht, daß das Treiben welches solchergestalt durch die Aussiche auf Belohnung hervorgerusen wird, allein die Sünder bessere, aber sie ist überzeugt, daß der Grund und Boden auf

dem das Höherere erzeugt werden soll, dadurch geebnet und gereiniget werbe, und bag, wie ber Muffiggang aller Lafter Anfang ift, ber Reif, ber Anfang und die Bedingung des Besserwerdens sen. Schon das Selbstgefühl mit welchem ber fleissige Arbeiter auf bas Ergebniß feiner Un-Arengungen guruckblickt, muß ihn empfänglicher fur die Ermahnungen und Aufmunterungen seiner Borgesetten und Lehrer, und für ben Reiz besserer Beispiele machen. Aber welche Maffe von Unbeil, von Verführung und Uebermuth, wird nicht zugleich durch den Kanal des Fleisses abgeleitet? Die Unterhaltungen des Duffigganges find überall verbächtig, welcher Urt konnen fie unter Berbrechern fenn, bie oft eine Ehre in ber Erzählung der Listen und Rraftaufferungen suchen, burch welche fie andre um bas Ihrige gebracht haben? Die forperliche Ermubung, welche eine nothwendige und unausbleibliche Folge angestrengter Arbeit ift, fichert ben Nachten, indem fie ben Werth bes Schlafes erhoht, ihre eigentliche Bestimmung, und halt den Gefangenen eben so herrisch von Verletzungen der Mauern und Kensterstäbe ab, als von Berirrungen ber Einbildungefraft, die in ihren Folgen, indem fie gleichzeitig Leib und Seele verderben, die lette hoffnung des Arztes vernichten.

Den bisher eingezogenen Nachweisungen zusolge, haben bie Baarsendungen welche den Behörden der Entlassenen, bereits von ihrem Ueberverdienste haben gemacht werden können, überall den wohlthätigsten Einsluß auf ihr Unterund gesetzliches Fortsommen gehabt. Wenn anderswo der Rugen des Ueberverdienstes den davon gehegten Erwartungen nicht entspricht, so liegt davon der Grund ohne

Bweifel in Maas und Form, die überall Arznei in Sife verwandeln können. Wo der Fleiß nicht gleichgestellt wird, wo das Sewinnreiche der Arbeit den Ueberverdienst bestimmt, wo der Züchtling in der Anwendung desselben, nicht durch bestimmie Sesetze beschränkt ist, wo ihm eine Dausmünze oder gar baares Seld, zum beliebigen Verstehre in die Hand gegeben, wo nicht die allergenaueste, von dem Arbeiter selbst jederzeit zu übersehende Nechnung über Soll und Haben geführt wird, wo solchergestalt die Villigkeit mit Füsen getreten, der Völlerei aber, dem Handelsverkehre unter Dieben und Vetrügern, und dem Mistrauen gegen die Vorgesetzten, Thur und Thor geöffnet wird, da kann das Fehlschlagen der bescheidensten Hossenungen nicht befremden.

Mehrere Züchtlinge haben sich in dem verstoffenen Jahre, durch ein besonders gutes, auständiges, und die dufrichtigste Neue athmendes Betragen ausgezeichnet. Die Direction behalt es sich vor, ihre Begnadigung zu dem zunächst bevorstehenden dritten August \*), in Antrag zu bringen. Bon der jetzigen Führung der fünf Sträflinge, welche des Königs Majestät im vorigen Jahre zu begnadigen geruht, sind sorgfältige Erkundigungen eingezogen worden, deren erfreuliches Resultat durch die neuerdings eingegangenen Schreiben der K. Polizei Intendantur zu Berlin und des Steuerraths Schmithals zu Kolberg, bestätigt wird.

Diejenigen Gefangenen, welche sich gut aufgeführt haben, sich aber in der schlechteren Abtheilung befinden,

<sup>\*)</sup> Der Geburtstag G. M. bes Ronigs.

bilen S. E. bem herrn Oberpräsidenten, jur Versetzung in die besseren Abtheilungen vorgeschlagen werden.

S. Betriebs. Institut. Die Beschäftigung der Gefangenen ist sortgesetzt mit dem befriedigendsten Erfolge, nach dem bestehenden Grundsate, die Züchtlinge zu selbstskändiger Arbeit zu erziehen, geleitet worden. Das Ergebswiss sit ein Gesammtverdienst von 10185 Thlr. 8 Sgr. 3 Pf. gewesen. Vertheilt man denselben auf die Durchschnittszahl (330½) der im vorigen Jahre hier verwahrten Bersbrecher, Kranke, Hausbediente u. s. w. mit eingerechnet, so kommt auf jeden Kopf ein Verdienst von 30 Thaler.

Selbst durch Maschinen die schon deshalb aus allen Straf. und Besserungsanstalten verbannt werden sollten, weil sie keinen höheren Maasstab des Fleisses zulassen, und weil sie dem Arbeiter keine Uebung gewähren, die ihm derseinst zu seinem Brodterwerbe nüglich werden könnte, scheint ein höherer Betrag nicht erzielt werden zu können. Die Strafanstalten zu Spandau und Brandenburg, die sich noch immer der Maschinen bedienen, haben die erste mit 512 Gefangenen, einen Berdienst von überhaupt 13395 Thir. 10 Sgr. 4 Ps., also pr. Kopf 26 Thir., die letzte mit 270 Gefangenen, 5112 Thir. 23 Sgr. 6 Ps., also pr. Kopf 19 Thaler eingebracht.

Der Gesammtverdienst ist bei dieser Zusammenstellung, auf die Durchschnittszahl sämmtlicher Züchtlinge vertheilt worden, weil die übliche Vertheilung desselben auf die sehr ungleichartig angenommene Zahl der Arbeiter zum vollen Pensum, illusorisch ist, wenigstens keine vergleichende Ueberschit gewährt. Die hiesige Anstalt hat  $\frac{10}{2}$ , die Spand-

| auer 121, und die Brandenburger sogar 122 als Arbeiter zum vollen Pensum, in Anstend dem Etat darf die hiesige Anstene als Kranke, Schwache, Lehrlinge, Arrebedienten, bei der Verdienstberechnung, wacht in Abrechnung bringen. Die verblei beiter, haben nach dem Etat zu verdie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | at gebra<br>stalt, 5(<br>stanten v<br>oon der<br>benden | cht.<br>O Gefa<br>Inb Ha<br>Gefam<br>Ž74½ | ngs<br>us:<br>mts |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| the state of the s |                                                         | Sgr.                                      | Wf.               |
| gu 2½ Sgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6862                                                    |                                           | <del></del>       |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         | 13                                        |                   |
| Welche Summe das Betriebsinstitut ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |                   |
| fassungsmäßig, gleichsam als Wiethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                           |                   |
| für die ihm zur Verdienstarbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                                           |                   |
| überlaffenen arbeitsfähigen Leute, an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                                       |                                           |                   |
| die Verwaltungscasse gezahlt hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                           |                   |
| Von dem Reste des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10185                                                   | 8                                         | _3                |
| betragenden Gesammtverdienstes, also von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3322                                                    | 23                                        | <b>3</b> ,        |
| Thr. Sgr. Pf. ist den Züchtlingen an Es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                           |                   |
| waaren verabfolgt der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                           |                   |
| Werth von 850 4 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                           |                   |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                           |                   |
| und baar, theils für Ents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                           |                   |
| lassen an die Behörden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |                                           |                   |
| ihres Wohnorts gesandt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                           |                   |
| theils für die noch hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                           |                   |
| befindlichen als Deposi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                           |                   |
| tum genommen 714 11 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                           | _                 |
| " / " Of the state | 1564                                                    |                                           | 1                 |
| und es bleibt daher ein Bestand von .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                           | 2                 |
| welcher, da es nach den Erfahrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                       |                                           |                   |
| keines Reservesonds zur Ueberverdienstrasse anderweitig, und nahmentlich mit den son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                       |                                           | -                 |

der Anstalt, zu den bevorstehenden Bauten verwendet werden kann.

So ist denn abermals eine ansehnliche Summe (1564 Thir. 16 Sgr. 1 Pf.), welche ber Staat als fein Eigenthum zu betrachten, berechtigt zu fenn schien, an die beffere Berpflegung, fogar an die Belohnung von Menfchen gewandt worden, welche die Leiden und Entbehrungen des Buchthaufes wohl verdient, und gesetlich auf Erleichterung ihres Zustandes teinen Unspruch haben. Diese Freigebigs feit aber verschwindet als folche, wenn man erwägt, baß bie in Rebe ftebende Summe, nur der den Gefangenen eroffneten Aussicht auf Belohnung, nur dem verdoppelten Rleiffe ber Arbeiter ihr Dafenn verbankt, bag bem Staate baburch bie Ausgabe für die sonft etatsmässige ausserordentliche Berpflegung erspart wird, und vor allem, dag es in feinem bochsten Interesse liegt, die Strafe von dem Schmute ihres Ursprunges, und von dem Nebenbegriffe der Rache und ber Bergeltung zu reinigen, und fie immer mehr zu einem wirtsamen Mittel zu erheben, aus schlechten Burgern, fleiffige und gute ju machen \*). Wenn bie Sand bie ben Gefalls

<sup>\*)</sup> An einem andern Orte (Vorlesungen über die Gefängnisstunde S. 3 ff.) habe ich mich aussubrlicher darüber ausgesprochen, wie die Strafe grade durch das der von Gott eingesetzen Obrigkeit inwohnende Recht der Vergeltung (nicht der Rache), gerechtsertigt und geadelt wird, und wie demnach diese stets das Erste, die Besserung, aber das Zweite, bei der Einrichtung von Strafanstalten seyn musse, so munschenswerth es auch übrigens bleibt, daß jede von diesen, gleichzeitig eine Besserungsanstalt für alle ihr Anheimgefallenen werde. Mit vollem Rechte sagt daher auch or. Jarde, "die Besserung selbst bleibt ein Aft der vollkommensten inneren Freiheit des Menschen, in

fallenen aufrichtet, ihn unfanft ergreift, so bedarf dies selbst in den Augen des Gefallenen keiner Rechtfertigung, wenn sie ihm aber auch nur wehe thut ohne ihn aufzurichten, so ist dies eine nuplose Barbarei.

Hier ist den Gesangenen nicht voll der sechste Theil von dem Sesammtverdienste, als Ueberverdienst dewilligt, in Nordamerika, in den Niederlanden, in England und in Frankreich, erhalten sie die Halfte oder doch ein Drittel für sich. Nach dem Berichte des Ministers des Innern an die im Januar zu Paris gehaltene Versammlung der K. Franzdssischen Sesängnisgesellschaft (s. oden S. 102 ff.) hat die Sesammtzahl von 17000 Sträslingen, im verstossenen Jahre 1455000 Franken, jeder Einzelne also im Durchsschnitte 83\franken, d. i. etwa 22 Thr. 5 Sgr. verdient, Von diesem Verdienste haben sie in gewöhnlichen Jahlungen erhalten, 500000 Franken, und die Entlassenen an zurücksgelegten Gelder 411792 Fr., es ist daher dem Staate sogar nur die Summe von 543208 Fr., also nicht viel über ein Orittel geblieben.

Bemerkenswerth ist, daß die betrübten Erfahrungen, welche man in Frankreich von der schlechten Unwendung des Geldes das den Sträflingen, theils in den Detentionsanstalten, theils bei ihrer Entlassung gezahlt worden, gemacht hat, den Beschluß veranlasst haben, die für Entlassene bestimmten Summen, den Behorden ihres fünftigen Wohnortes zu übermachen, eine Einrichtung also, wie sie hier bereits seit Einführung des Ueberverdienstes besteht.

beren Granze auch die gottliche Gewalt fich ihres Rechtes begiebt, weil die Gnade zwar den Menschen auffordert, aber keinen zwingt."

Den meisten Verdienst haben im verstoffenen Jahre, an und für sich die Leineweber erarbeitet, unter benen mehrsere sind, deren Tagewerf nach dem Maasstabe des gesmeinen Leben geschätzt, den Werth von einem Thlr. haben würde. Es sind von ihnen etwa 69859 Ellen Leinewand, von hier gesponnenem Garn gewebt worden. Der Ertrag ihrer Arbeit wird aber, da ihr Ueberverdienst dabei gar nicht betheiligt ist, mit dem der Spinner, Haspler, Garntlopfer und Spuhler, durch einander berechnet, und ist daher gleich diesen täglich nur auszuwersen mit

2 Sgr. 5 \$ Pf.

| Dagegen ber ber |     |    |     |    |   |                                              |                   |
|-----------------|-----|----|-----|----|---|----------------------------------------------|-------------------|
| Stellmacher     | •   | •  |     | •  | 2 |                                              | 85 —              |
| Bdttcher .      |     |    |     | •  | 3 |                                              | 1 1               |
| Schneiber .     |     |    |     |    | 3 | <del></del>                                  | $6\frac{6}{7}$ —  |
| Tuchmacher      |     |    |     |    | 3 |                                              | $8\frac{1}{2}$ —, |
| Papparbeiter    | ٠.  |    |     | •  | 4 | <u>.                                    </u> | 103 -             |
| Drechsler       | •   | •  | •   |    | 5 |                                              | 1 -               |
| Schuhmacher     | ,   |    | •   |    | 5 |                                              | 2 —               |
| Lischler .      |     |    |     |    | 5 | ·                                            | 31 -              |
| Glaser und I    | Rle | mp | ner |    | 6 |                                              | 2 —               |
| Seiler .        | ٠.  |    |     | •1 | 5 | _                                            | 5 5 -             |
| Burftenbinder   | :   |    | •   |    | 7 |                                              | 2 —               |
| Feldarbeiter    |     |    |     |    | 9 |                                              | $5\frac{2}{3}$ —  |

Jedoch muß hinsichtlich ber letztgenannten bemerkt werben, daß die der Administration vorbehaltenen, also dem Betriebs-Institute zur Berdienstarbeit nicht mit übers lassenen Leute, z. B. Roche, Ofenheizer, Karrenführer u. s. w., jede freie halbe Stunde bei der Garten und Feldarbeit mit benutt worden sind, und daß durch ihre, nicht mit in

Unschlag und Nechmung gebrachte Sulfe, ber Berbienst ber vom Betriebs-Institute ursprünglich babei angestellten Leute, allerdings sehr erhöht worden ist.

Der Verdienst Aller, welche zum vollen Pensum ges arbeitet haben, stellt sich für das verstossene Jahr im Durch; schnitte auf 37 Thlr. 3 Sgr. 13 Pf., also täglich auf 3 Sgr. 8½ Pf. Er betrug im Jahre 1827, 27 Thl. 15 Sgr. 4 Pf. Anstatt der kleinen Verminderung, würde hier eine Vermehrung Statt sinden, wenn nicht fast der gessammte, ohnehin zum größeren Theile aus Frauen bestehende Zuwachs aus Ragnis, wegen Mangels an Raum, bei dem kleinen Spinnrade, also bei der am wenigsten einträgslichen Arbeit, hätte angestellt werden mussen.

Das Activvermögen des Betriebs-Institutes, das sich am Schlusse des Jahres 1827 auf 7005 Ehlr. 11 Sgr. 9 Pf. belief, beträgt gegenwärtig 7011 Ehlr. 3 Sgr. 2 Pf. Es kann seit der neuen Organisation des Betriebswesens, einzig und allein durch Ersparnisse beim Verbrauche des Materials, beim Juschneiben des Luches, Leders u. s. w., vermehrt werden, indem aller Berdienst der Jüchtlinge am Jahresschlusse, in andre Kassen sließt, und zwar der etats, mäßige, in die der Verwaltung, der Ueberrest aber zum Theil und soweit er wirklicher Ueberverdienst ist, in die der Depositen, zum Theil in die Verdienstüberschusse-Kasse.

h. Speisung ber Gefangenen. Nach dem Urtheile ber Fremden benen das Innere der Anstalt mit aller der Bereitwilligkeit gedfinet wird, welche eine Begleiterinn des Mistrauens in die eigene Competenz zu sehn pflegt, sind die Speisen welche hier den Züchtlingen gereicht werden, schmackhaft und kräftig. Die Verwaltung hat ofter dem

Bebenken zu begegnen gehabt, daß fie für Verbrecher zu gut fepen, als bem, daß diese dabei auf die Länge nicht bestehen möchten. Sie werden genau nach den Vorschriften und Sägen des Etats zuhereitet, und die. Direction kann nicht umbin, sie der angestrengten Thätigkeit der Leute, mur für eben angemessen zu halten.

Die tägliche Portion hat mit Einschluß von Brobt und Bier. 1 Sgr.  $2\frac{1}{3}$  Pf. gekostet. Es kann nicht befremden, wenn sie bedeutend, ja um die Hälfte weniger als in den andren Anstalten gekostet hat, wo vielleicht die Preise der Rahrungsmittel und besonders des Setreides (der des Roggens ist hier im Durchschnitte 26 Thlr. der Wispel gewesen), höher gestanden haben als in Pommern. Wenn sie aber auch in Ostpreussen, wo das Setreide viel wohlfeiler als hier ist, höher zu stehen kommt, so ist dies ein neuer Bes weis von der Rostbarkeit des Systems der Verpstegung durch Entreprise. Der Anstalt zu Ragnit kosteten die warmen Speisen sur einen Mann täglich 1 Sgr. 4 Pf., und die ihm zusommenden anderthalb Pfund Brodt  $10\frac{1}{2}$  Pf., die tägliche Speiseportion also 2 Sgr.  $2\frac{1}{2}$  Pf., und zwar ohne Vier.

Mit demselben Aufwande mit welchem hier 320 Menschen gespeiset und getrankt werden, find baber in der Anstalt zu Ragnit von 170 Mann, kaum die Rosten der Speisung zu becken gewesen.

Die Anschaffung der Verpstegungsgegenstände ist im vergangenen Jahre, wiederum mit gutem Erfolge, durch Ankauf aus freier Hand bewirkt worden. Der Wispel hat im Durchschnitte 26 Ehlr. gekostet, im neuen Jahre wo

bie Lieferung beffelben dem Minbestfordernden überlaffen ift tommt er über 30 Ehlr. ju fteben.

3. Bekleibung. Die Rleidung der Gefangenen wird für den Sommer, von selbstigemachtem Zwillich, und für den Winter, von selbstigemachtem Tuche verfertigt. Es scheint jedoch nothwendig zu senn, für diejenigen Manner welche im Winter im Freien beschäftigt werden, gefütterte Beinkleider statt der bisherigen einfachen, auf den Etat zu bringen.

Die ganze Befleibung eines mannlichen Gefangenen, bat bas Jahr hindurch, im Durchschnitte 5 Thir. 24 Sgr. 4 Pf., und die einer Frau, 3 Thir. 25 Sgr. gefostet.

- R. Juftigpflege. Bei berfelben ift nichts vorges tommen, was Erwähnung verdient.
- 2. Seelsorge und Schulunterricht. Die kleine aus den Ersparnissen der Anstalt gebaute Rirche, ist am Himmelsahrttage feierlich eingeweiht, und dadurch dem großen Uebelstande abgeholsen worden, daß jedesmal nur die Häste der Sesangenen, den öffentlichen Sottesdienste beiwohnen konnte. Jest konnen nicht allein sämmtliche Männer, sondern auch die Frauen, getrennt und ungesehen von jenen, an den Wohlthaten desselben Theil nehmen. Die Direction hat sich bemüht, mit Vermeidung alles Prunkes und alker unwesentlichen Zierrathen, das Innere wie das Neussere dieses Hauses, seiner heiligen und hohen Bestimmung gesmäß, so einsach, heiter und würdig als möglich zu schmäcken. Ein unerwartetes Geschent des gütigsten und menschenfreundlichsten Königs hat sie in den Stand gesetz, den Altar ansständig zu schmücken, und die alteren Abendmahltsgeräthe,

burch neue von ebleren Metalle, zu ersetzen. Es fann nur einen wohlthätigen Eindruck auf den Verbrecher machen, wenn er sieht, daß seine höheren Interessen, mit Ausmerkssamkeit, Sorgsalt und Achtung behandelt werden.

Bur Anstellung eines eignen Lehrers und zweiten Geelforgers der Gefangenen, find vorläufig, und bis die Stelle auf den Etat gebracht werden fann, Diaten bewilliet. ... Die Direction, von der Ueberzeugung durchdrungen, daß unendlich viel von der Besetzung diefer Stelle abbange, bat mit hoberer Genehmigung, Die Mitwirfung bes Bereine jur Befferung ber Strafgefangenen, bei ber Ausmittelung und Wahl eines Candidaten in Unspruch genommen, und fieht mit Gehnsucht ber nachsten Zufunft entgegen. Der Schulunterricht, ber aber gur Zeit aus bewegenben Brunden, auf Gedächtnisübungen und auf den Unterricht im Lesen und Rirchengesange beschränkt ist, ward inzwischen bem Gefangenen D. N., einem ehemaligen Schullehrer, über-Auch der Sonntag Nachmittag wird zur Schule tragen. Die jungen Leute machen gute Fortschritte, und benutt. nahmentlich läfft sich hoffen, bas binnen Rurzem auch in unserer Kirche, die Liturgie burch die Absingung der Chore im musikalischen Unhange, feierlicher und eindringlicher werbe gemacht werden fonnen.

Die jungeren Aufseher-Kinder werden, um nicht alls zuwiel ohne Anfsicht zu bleiben, in bestimmten Stunden von dem Gefangenen X. D. J., im Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtet.

M. Krankenpflege. Der Gesundheitszustand ist im Allgemeinen sehr befriedigend gewesen. Die angestrengte und anhaltende Arbeit zu welcher sie angehalten werden, scheint, weit entfernt ihre Gesundheit zu schwächen, einen sehr wohlthätigen Einstuß auf dieselbe zu üben. Es geschieht nicht selten, daß Leute die elend und übelaussehend eingeliefert waren, stark und kräftig, und mit der Farbe der Gesundheit im Gesichte, wieder entlassen wurden.

In den Monathen April bis Oktober, kamen oft Wichfelsieber vor. Diese, und die verhältnismäßig zahlreichen,
zum Theil an chronischen Uebeln leidenden Kranken, welche sich unter den hier aufgenommenen Züchtlingen aus Ragnit befanden, haben eine Ueberschreitung des Stats hinsichtlich der Arzneien und der Krankenverpstegung, veranlasst. Spidemische Krankheiten, sind nicht vorgekommen.

Der unablässigen Aufmerksamkeit; und Sorge, welche der Beschaffenheit und Reinheit der Luft in den Salen und Befängnissen gewidmet wird, ift wol beizumessen, wenn die Züchtlinge von der Beschränktheit des Raumes auf welchen sie barin angewiesen sind, auch nicht ben mindesten Rachtheil an ihrer Gesundheit empfinden. In mebreren Salen fommt auf jeden ber barin arbeitenben Gefangenen, nur ein Raum von 300, und in den Gefananissen gum Theil nur von 150 Rubitfuß, da doch nach der Meinnng einiger Schriftsteller über Staats . Armeiwissenschaft, ein Raum von 600, 800, 1000, ja 2000 Kubiffuß auf jeden Gefangenen, gang unentbehrlich fenn foll. Der Raum in den Schlafgefängnissen, in welchen die Züchtlinge bier auch ihren Mittag, und einen Theil bes Sonntags gubringen, wurde in der That allzu beschränkt erscheinen, wenn die Zeit des Schlafes ihnen nicht ebenfalls febr warfam maemeffen mare.

Die freie Lage bes hofes mag bas ihrige bagu bei-

tragen, daß die Lufterneuerung hier schneller und wirksamer von Statten geht, als in andren Detentionsanstalten in mitten volkreicher Städte.

Lobte hat die Anstalt im vergangenen Jahre, fünf gehabt, worunter ein Selbstmörder. Die Sterblichkeit in den englischen Gefängnissen, ist bekanntlich (?) viel größer. In Frankreich ist im vergangenen Jahre die 26ste Frau, und unter den Männern sogar der 16te gestorben (s. oben S. 101), hier im Durchschnitte der 66ste, oder andere halb von hundert.

Die unmittelbare Wartung der Kranken, geschieht hier durch Züchtlinge. Die Wärterinn im Lazaret der Frauen, ursprünglich wegen einer im siebzehnten Jahre verübten Brandstiftung zum Tode verurtheilt, hat dei diesem traurigen Geschäfte das lebhafteste Mitgefühl, und dennoch viel Gorgsamkeit, Eiser und Ausbauer an den Tag gelegt.

Bei den bevorstehenden Neubauten, wird auf Anlegs ung einer Sodtenkammer, welche der Anstalt fehlt, Bedacht zu nehmen senn:

R. Cassenverwaltung. Die Cassenverwaltung und das Rechnungswesen der Anstalt, besinden sich in strenger und punktlicher Ordnung. Die angeordneten Revisionen sinden regelmäßig Statt, und geben immer das nahmliche befriedigende Ergebnis. Unter den verschiedenen Cassen, welche vom Rendanten der Anstalt verwaltet werden, ist die Depositalcasse der Züchtlinge, die sonst nur die geringen baaren Habseligkeiten enthielt, welche ihnen bei ihrer Einlieserung abgenommen werden mussten, dadurch sehr bes deutend geworden, daß der Betrag des den einzelnen Züchtlingen zu Sute geschriedenen, und als Eigenthum eines

jeben gu betrachtenben baaren Ueberverbienstes, barin niebs ergelegt wird.

Die Roften ber Berwaltung haben im vorigen Jahre 15776 Thir. 8 Of. betragen, also für jeden Ropf der Durchschnittstahl (330+), 47 Ehlr. 22 Ggr. + Pf. Jeber Arbeiter jum vollen Pensum, hat mithin über drei Biertheile (37 Thir. 3 Sar. 14 Pf.) feiner Unterhaltungstoften, verdient. Bertheilt man aber, wie es zur Zeit einzig geicheben fann, nur den Theil bes Berbienstes ber ber Berwaltundscaffe wirflich zu Gute kommt, also ben etatsmäß. igen (6862 Thir. 15 Sgr.), auf die Gesammtzahl der Bucht linge, fo fommt davon auf jeden Ropf 20 Ehlr. 22 Sgr. 11 Pf., und seine Unterhaltung kostet dem Staate jahrlich 26 Thir. 29 Sgr. 12 Vf., und taglich 2 Sgr. 24 Vf., bem indeffen noch die Verfügung über den Verdienstüberschuß (1758 Thir. 7 Sgr. 2 Pf.) verbleibt, welche in biefem Rabre boffentlich eine Bestimmung zum Besten der Unstalt erhalten wird, fünftighin aber zur Regierungs. Sauptcaffe wird abgeführt werden, ober burch Quittungs , Wechfel, einen Theil ber von berfelben zu zahlenden Buschußgelber; wird vertreten fonnen.

Die Unterhaltung ber Ragnitschen Züchtlinge, und die ber Direction auferlegte Verpflichtung, die Kosten berselben besonders zu berechnen, hat gewissermaassen eine doppelte Verwaltung nothig gemacht, deren Rechnungswesen eben dadurch sehr erschwert wird, daß sie sonst in jeder Rückssicht eine sind, und auf mannichsaltige Weise in einander greisen. Der Unterhalt dieser 66 Gesangenen, hat in 2½ Monathen einen wirklichen Kostenauswand von 755 Thr. 19 Sgr. 4 Pf. gemacht. Hiernach ist dem Ragniter Fond

zu Gute geschrieben, ber volle Arbeitsverdienst von 584 Züchtlingen (nach Abzug von 7½ Kranken, Wäscherinnen u. s. w.), mit 307 Thir. 16 Egr. 3 Pf., obgleich sie fast ausschliefslich beim Spinnrabe, und die Manner zum Theil einfam haben gesett werben muffen, wo ihr wirklicher Berbienst faum die Salfte beträgt. Die Anstalt zu Ragnit bat daher noch 448 Thir. 3 Sgr. 1 Pf. zu vergüten, und es toftet ihr die Erhaltung jedes Gefangenen taglich 2 Sar. 84 Pf. Nach ihrem Etat beträgt die Ausgabe für 300 Ropfe 16498 Thir., also für ben Ropf 54 Thir. 29 Sgr. 32 Pf., der Berdienst aber 3120 Ehlr., auf den Ropf also 10 Thir. 12 Sgr., und es kostet ihr baher in Ragnit ieder Gefangene idbrlich 44. Thir. 17 Ggr. 24 Pf., und taglich 3 Sar. 8 Pf., also über ein Viertel mehr als er ihr bier gefostet hat. Er wurde ihr aber hier viel weniger gekoftet haben, und wird ihr ins Runftige wirklich weniger toften muffen, weil in diefer erften Rechnung Die Rosten der Reubekleidung, die ein und zwei Sahre vorbalten soll, auf 2½ Monathe in Ansatz gebracht werden Er wurde ihr sogar noch weniger, nahmlich 2 Sgr. 2+ Pf. gefostet haben, wenn die Roften feiner Erhaltung mit benen ber übrigen Buchtlinge ber hiefigen Unffalt, nach unfrem Borschlage, burch die Bant hatten berechnet und liquidirt werden durfen.

Wenn übrigens die Straf= und Befferungsanstalt zu Ragnit, die hier aufgenommenen 66 Züchtlinge dermaleinst wieder zurückerhalten sollte, so wird ihn für jeden derselben, ein mehr oder minder beträchtlicher Ueberverdienst, mit zu überweisen seyn, indem sie von demselben, ob er gleich ausschliesslich von den Züchtlingen der hiesigen Anstalt er-

ì

arbeitet wird, in Folge bes Grundsatzes, daß nicht das Ges winnreiche der Arbeit, sondern der Fleiß, den Anspruch dars auf bestimmt, nach dem bestehenden Tarise, fortgesetzt ihren Antheil erhalten.

Obgleich die hiefige Anstalt an Zuschufgelbern aus Staatskassen etatsmäßig auf 320 Züchtlinge nur noch 9600 Thaler erhalt (bie Straf. und Befferungsanstalt zu Spandau empfängt auf 500 Ropfe 19150 Thir., die zu Brandenburg auf 300 Köpfe 13200 Thir, die zu Ragnit auf 300 Köpfe 12670 Thir., und bie in Landsberg an der Warthe von ben Standen auf 171 Kopfe 13970 Thir.), is find boch bei der Verwaltung im verfloffenen Jahre 1523 Thir. 10 Sgr., also fast 1000 Thir. mehr als im Jahre 1827 er sbart worden. Ausserdem ist noch bisvonibel, ber Rest ber Ersparnisse aus Vorjahren als Bestand ber Special. Baus tosten mit 1750 Thir. 8 Sgr. 2 Pf., ber Reft bes Bers bienstüberschusses von 1827 mit 1072 Thir. 13 Sgr. 2 Wf. und ber oben berechnete Berbienftüberschuß bes vorigen Jahres mit 1758 Thir. 7 Sgr. 2 Pf., im Gangen alfo 6104 Thir. 8 Sgr. 6 Pf., welche mit Hulfe ber biesiahrs igen Ersparniffe und bes biesiahrigen Berbienstüberschuffes, vollkommen hinreichen werden, die Bautosten eines neuen Stockwerfes, ber Casematte sowohl als eines neuen Wohngebaudes, zu becken. Sie find zum größeren Theile vorlaufig zum Unfaufe des Arbeitsmaterials, des Holzbedarfs, und ber Berpflegungsgegenstände bes laufenden Jahres, welche in Vorrath angeschafft werben musten, benutt worden, um in bem Daaffe wie fie jum Baue gebraucht werden, aus den monathlich zu erhebenden Zuschußgelbern . bes ihr verschuldeten Jahres, wieder ergangt zu werden.

So burfen wir benn in mehr als einer hinficht, bas neue Sahr mit ber zuversichtlichen Soffnung beginnen, daß es nicht vorübergeben werbe, ohne uns neue Mittel zu gewähren, unfrem Berufe und dem Unspruche den der Rabme ber unfrer Berwaltung anvertrauten Unstalt an uns macht, Genuge'zu leisten. In allen Staaten, in allen Rlassen ber burgerlichen Gesellschaft, regt fich bas lebhaftefte Intereffe für bas Loos ber armen Berirrten, die jum Theil als Opfer der Unvollkommenheit der socialen Ginrichtungen, und nahmentlich bes Schulunterrichtes, zu betrachten find. Die Zeit ift nabe, in welcher barüber nur eine Stimme fenn wird, bag die Besserung des Verbrechers der hochste, wie die Sicherftellung ber Gesellschaft ber nachfte Zweck ber Strafe fen, daß ber 3meck ber Befferung allein die Strafe beilige, und die Rorpers und Seelenleiden entschuldige, die von Menschen über Menschen verhängt werden, und von welchen fonft nur ber Tobt und die lebenslängliche Gefangenschaft, Das Recht zu ftrafen ift zu rechtfertigen senn mochten. zweifelhaft, die Waage mit welcher der menschliche Richter Gesinnung und That seiner Mitmenschen wagt, wird schwerlich bestehen vor der Baage bes Richters über ben Sternen, aber bas Recht ben Gefallenen auffurichten, ben Irrenben gurecht zu weisen, ben schlechten Burger zu einem muslichen und glucklichen Mitgliebe ber menschlichen Gefellschaft zu erheben, ift über allen Zweifel erhaben.

## Erster Bericht

åber

die in Zeit bestehende Lehr - und Erziehungsanstalt
• für jugendliche Werbrecher.

Die traurigen Beispiele vernachlässigter Erziehung, welche oft schon im jugendlichen Alter bürgerliche Berbrechen erzeugt, haben die Königl. Regierung zu Merseburg bewogen, eine Lehre und Erziehungs Anstalt für jugendliche Berbrecher unter 16 Jahren, für den Regiers ungsbezirt und die vormals sächsischen Semeinden des Resgierungsbezirtes. Erfurt, zu gründen. Dieselbe ist vorläusig neben der in Zeitz befindlichen Corrections Landarmen und Kranken Anstalt, doch von ihr abgesondert, errichtet, und gegen Ende des Jahres 1826 erdssnet worden. Die Bessichanstheit der Fonds gestattete nicht, mehr als zwanzig Kinder in derselben gleichzeitig zu versorgen. Ihre nächste Bestimmung ist:

- 1) Für solche Knaben und Mädchen, welche wegen eines Verbrechens in Criminal-Untersuchung gefommen find, aber ihres jugendlichen Alters halber, zur Einlieferung in eine Strafanstalt, nicht geeignet hefunden werden.
- 2) Für Kinder, welche wegen andrer Verbrechen, die nicht bloß in Leichtsinn und jugendlicher Unbesonnenheit, sondern in wirklich boser Neigung ihren Grund haben, ber reits von richterlichen oder polizeilichen Behörden, oder, im

Falle sie sich bis dahin schon in einer deffentlichen Erziehungsanstalt befunden haben, von dem Vorsteher dersselben wiederhohlt zur Strafe gezogen worden sind, und bei denen sich, wegen ihres erwiesenen Sanges zum Bosen, auch fernerhin eine ununterbrochene strenge Beaufsichtigung, als nothwendig darstellt.

Der Iweck der Anstalt geht dahin, die Zöglinge, mittelst sorgkältiger Aufsicht und Ausmerksamkeit auf ihr Betragen, von ihren bosen Reigungen zu befreien, sie zu Gehorsam, Ordnung und Pünktlichkeit und Arbeitsamkeit zu gewöhnen, das Ehrgefühl in ihnen zu regen; ihnen Acht, ung sür Sitte und Recht, und einen wahrhaft frommen Sinn einzuprägen, sie dabei in den nothigsten Schulkennt nissen und technischen Fertigkeiten zu unterrichten, und sie auf diese Weise zu wahren Christen und zu nützlichen Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft zu erziehen. Die Aufnahme geschieht unentgeldlich, wenn die Aeltern, oder der Zögling selbst, oder derzenigen denen die Erziehung desselben obliegt, kein Vermögen haben: sonst aber gegen baare Bezahlung.

Die Leitung und Aufsicht ber Anstalt steht unter bem Ober-Inspector der Corrections Anstalt zu Zeig, Hrn. Burchardt, und unter dem Prediger Hrn. Boneschip. Den Knaben ist ein Ausseher vorgesetzt, der sie zugleich in passenden Handarbeiten unterrichtet, den Madchen in gleicher Weise eine Ausseherinn. Der übrige Unterricht, wird von dem bei der Correctionsanstalt angestellten Katecheten ertheilt.

Der Unterricht wird täglich auffer Sonntags, in zwei Bor- und zwei Nachmittagsstunden, in den allgemeinen, jedem Menschen und Christen nothwendigen Kenntnissen ge-

geben. Die übrige Tageszeit wird mit allerlei passenben Handarbeiten ausgefüllt, für die Knaben, Gartcnarbeit, Stroh. und Rorbstechten, Besenbinden, Beschäftigung fürs Haus, und Ausbesserung der Kleider und Wasche, für die Mädchen, Nähen, Stricken, Scheuern und leichte Küchen, arbeit. Jeder Tag, wird mit Gebet und Gesang angesangen und beschlossen, an Sonn. und Festagen besuchen die Jog-linge Worgens, den Gottesdienst im Betsaale der Anstalt, Rachmittags den öffentlichen in der Gemeinde. Die übrige Zeit wird zur Erhohlung, Erlernung der Ausgaben, und anderen nüglichen Beschäftigungen verwendet.

Bei der Aufnahme wird Schimpfen, Kluchen, und jebes Mittheilen fruberer Bergeben, ftreng unterfagt. Die Entlassung nach vorgangiger Confirmation geschieht erft, nachbem ber Zögling genügende Beweise seiner Befferung gegeben, und fich bie erforberlichen Religions: und Schulfenntniffe erworben bat. Bur Unterbringung wird für die Rnaben, mit Berucksichtigung ihrer Bunfche und Rabigkeiten, meist ein Handwerk gewählt, für die Mädchen eine Derrschaft. Beibes wo moglich in ber Stadt Zeit ober beren Rabe, mit Rücksicht barauf, bag bie Roglinge von ihren neuen Borgesetten zu guten Sitten, so'wie zum fleiffe igen Besuche bes Gottesbienstes angehalten, por Gelegen. beit zu Ausschweifung und Laster bewahrt, und zu steter nutlicher Thatigfeit angetrieben werden. Reder Knabe bleibt bis zu seiner Auslernung, jedes Madchen noch drei Jahre nach ihrer Entlassung, unter der besonderen Obhut des Borstehers und Geistlichen, und beide Geschlechter erhalten von bem letten, Sonntage noch einen paffenden und fortbildenden Unterricht. Die Meister, welche Anaben in die Lehre

genommen haben, werden von den Vorstehern der Austalt, wechselsweise jede Woche besucht, wobei sich Gelegenheit sindet, etwanigen Rlagen wo möglich auf der Stelle abzubelsen, und die gemachten Bemerkungen, zur sesteren Begründung der genommenen Naasregeln zu benutzen.

Bis jest ist keine Krankheit vorgekommen, und alle Zöglinge sind gesunden, blühenden Aussehens. Mit dem günstigsten Erfolge hat man die Besten unter den Zöglingen, als Ausgänger zu Berschickungen in der Stadt gebrauchen gekonnt, und nur einem einzigen ist man genöthigt geswesen, das geschenkte Bertrauen wieder zu entziehen.

Vom Ende des Jahres 1826 bis Ende 1828, haben in dieser Anstalt 24 Zöglinge, nahmlich 19. Rnaben und 5 Madden, Aufnahme gefunden, von denen 4, ein Madden und drei Knaben, im Laufe des letzten Jahres wieder entlassen und untergebracht wurden, unter denen die letzten drei, gut einzuschlagen scheinen.\*). Fünf wurden, nachdem sie hinlanglich unterrichtet und vorbereitet waren, in die christliche Gemeinschaft ausgenommen.

<sup>\*)</sup> Sammtliche vier Entlaffene, waren Rinber unehelicher Geburt.

## Ristelhueber's Entwurf

au einer

Arbeits - und Erziehungs - Anstalt für sittlich verwahrlosete Kinder.

Dr. Riftelhueber, feit gebn Jahren Borfteber, bes bes reits fruher (f. oben G. 169 ff.) nach beffen Befchreibung bargestellten gandarbeitshauses zu Brauweiler, bat so eben ein ausführliches, von Planen begleitetes Werf \*) erscheinen laffen, welches eine bis ins Einzelnste gebende genaue Darftellung, alles jur Begrundung einer Mufter Unftalt fur verwahrlosete Anaben und Madchen Benothigten, enthalt. Ein Werf wie dieses, zwar schon in den Jahren 1825 und 1826 geschriebene, aber erft jett and licht getretene, hilft bei ber in und auffer Deutschland immer zunehmenden Zahl folcher unumganglich nothwendig gewordenen Anstalten, zu fichtbar einem, gewiß bereits lange gefühlten Bedurfniffe ab, als baß es noch einer besondren Empfehlung bedurfte. Es wird baber volltommen binreichen, bier beffen Inhalt mit Beifugung weniger Bemerkungen bergufeten, um jeden Staatsmann und Menschenfreund auf daffelbe aufmerksam

<sup>\*)</sup> Ueber die Nothwendigkeit der Errichtung von Arbeits, und Erziehungs Anstalten für sittlich verwahrlosete Kinder, nebst Anleitsung wie dergleichen Institute zu errichten und zu verwalten find. Bon S. B. Riskelbueber. Stuttgard und Tubingen, Cotta, 1828, 4. XXIV und 414 S. m. 12 Steindrücken.

genommen haben, werden von den Borftehern der Auftalt, wechselsweise jede Woche besucht, wobei sich Gelegenheit findet, etwanigen Rlagen wo möglich auf der Stelle abzubelsen, und die gemachten Bemerkungen, zur festeren Besgründung der genommenen Maasregeln zu benutzen.

Bis jest ist keine Krankheit vorgekommen, umb alle Zöglinge sind gesunden, blubenden Aussehens. Mit dem gunstigsten Erfolge hat man die Besten unter den Zöglingen, als Ausganger zu Berschickungen in der Stadt gebrauchen gekonnt, und nur einem einzigen ist man genothigt gewwesen, das geschenkte Bertrauen wieder zu entziehen.

Bom Ende des Jahres 1826 bis Ende 1828, haben in dieser Anstalt 24 Zöglinge, nahmlich 19. Knaben und 5 Mädchen, Aufnahme gefunden, von denen 4, ein Mädchen und drei Knaben, im Laufe des letzen Jahres wieder entlassen und untergebracht wurden, unter denen die letzen drei, gut einzuschlagen scheinen.\*). Fünf wurden, nachdem sie hinlanglich unterrichtet und vorbereitet waren, in die christliche Gemeinschaft aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Sammtliche vier Entlaffene, waren Rinder unehelicher Geburt.

## Ristelhueber's Entwurf

zu einer

Arbeits - und Erziehungs - Anstalt für sittlich verwahrlosete Kinder.

Dr. Riftelbueber, feit gebn Nahren Borfteber, bis bes reits fruber (f. oben G. 169 ff.) nach beffen Beschreibung bargestellten gandarbeitshauses zu Brauweiler, bat so eben ein ausführliches, von Planen begleitetes Werf \*) erscheinen laffen, welches eine bis ins Einzelnste gebenbe genque Darftellung, alles jur Begrundung einer Mufter Unftalt für verwahrlosete Rnaben und Madchen Benothigten, enthalt. Ein Wert wie dieses, zwar schon in den Jahren 1825 und 1826 geschriebene, aber erft jest ans Licht getretene, hilft bei ber in und auffer Deutschland immer zunehmenden Zahl folcher unumganglich nothwendig gewordenen Unstalten, zu fichtbar einem, gewiß bereits lange gefühlten Bedurfniffe ab, als bag es noch einer besondren Empfehlung bedurfte. Es wird baber volltommen binreichen, bier beffen Inhalt mit Beifugung weniger Bemerkungen bergufeten, um jeben Staatsmann und Menschenfreund auf baffelbe aufmertsam

<sup>\*)</sup> Ueber die Nothwendigfeit der Errichtung von Arbeits, und Erziehungs Anstalten für sittlich verwahrlosete Kinder, nebst Anleitzung wie dergleichen Institute zu errichten und zu verwalten find. Bon J. B. Riftelbueber. Stuttgard und Tubingen, Cotta, 1828, 4. XXIV und 414 S. m. 12 Steindrücken.

zu machen, und zum forgfältigen Studium deffelben aufzufordern, wo die durch Derflichkeit etwa nothwendig gesmachten Abanderungen dieses Musterbildes, sich mit leichter Mube an demselben werden anbringen lassen.

1. Reglement oder allgemeine Saus und Polizei. Drbnung ber Anstalt, nebft vier Planen.

Sehr wunschenswerth wurde es gewesen senn, wenn Dr. R. diese für 400 Knaben und 200 Madchen bestimmte Anstalt, welche ein abgesondertes Krankengebaude enthalt, und ein Stock hoch ist, nach dem Strahlenplane entworfen hatte, wodurch eine jest ganz sehlende Uebersicht berselben gewonnen worden ware, die dann auch eine Berminderung der Zahl der Angestellten möglich gemacht hatte.

- 2. Straf. Reglement, sowohl in Beziehung auf bas Ungestellten- als auch auf bas Detenirten-Personal.
  - 3. Feuer : Ordnung fur bie Unftalt.
    - 4. Verwaltungs Etats.
- 5. Bergleichendes Verzeichniß der Preuffischen Mungen, Maaffe und Gewichte, gegen andre allgemein befannte Gefege.
  - 6. Dienft Inftruttionen.

Für den Director, Seclforger, Oberlehrer, Schullehrer und Schullehrerinn, Zeichenlehrer, Gefanglehrer, Ober-Wertmeister, Cassenverwalter, Detonomen, Sekretar, Buchhalter, Arzt, Apotheter, Wundarzt, Ober-Krankenwärter, Ober-Revier-Ausseher und Ausseherinn, Revier-Ausseher und Ausseherinnen, Ober-Krankenwärterinn, Pförtner, Bäcker, Handmühlenmeister, Drechsler, Schreiner, Schlosser, Ragelschmidt, Wollspinnmeister, Weber, Schneider, Schuster, Gartner, Hausknecht, Köckinn, Viehmagd, Dachbecker, Brunnenmeister und Schornskeinseger.

- 7. Von bem juni Bau, jur ersten Einrichtung und ju ben Unterhaltungstoffen ber dritlichen Unftalt erforderlichen Fonds, und bessen Aufbringung.
- 8. Lage der Anstalt, und die bei Errichtung berfelben zu berücksichtigenden Punkte, so wie über die innere Anordnung und Beschaffenheit des Hauses.
  - 9. Obere Leitung und innere Berwaltung ber Anftalt.
  - 10. Bon ben Etats.
- 11. Bon den zur Aufnahme in die Anstalt fich Eigenden, und der Dauer der Detention.
  - 12. Ugber ben Arbeitebetrieb.
- 13. Vorkehrungen gegen Beschädigung der Arbeitsgeräthe.
  - 14. Claffification ber Detenirten.

Der Verfasser macht für jedes Geschlecht drei Classen nach dem Alter, von 5 bis 8, von 8 bis 12 Jahren, und von 12 und brüber.

15. Bestrafungen ber Detenirten.

hr. R. macht dabei folgende auf Erfahrung gegründs ete Bemerkung. "Das Berweisen in einsamen Arrest, habe ich für unste Kinder deshalb allen andren Strasmitteln vorgezogen, weil ich durch eine vieljährige Beobachtung der Wirtungen bei Anwendung andrer Strasen, zu der Ueberzeugung gelangt bin, daß es für den rohen Menschen tein wirtsameres Strasmittel giebt, als völlige Jsolirung. Der Mensch, vorzüglich der ungebildete, scheut die Einssamteit mehr als die harteste körperliche Züchtigung, weil er sich dann allein überlassen bleibt, und in sich selbst keine zeistige Nahrung sindet. Besindet sich ein Arrestling einige Zeit im isolirten Zustande, so bekömmt er in der

Regel eine überaus starte Sehnsucht nach menschlichem Umgange. Ift dieser Moment gekommen, so besucht ihn zuerst der Seelsorger, dann der Lehrer, und endlich der Director. Jeder von ihnen benutt alsdann das ihm offen gewordene Feld, um den Sesunkenen, bei welchem jest die gewünschte Empfänglichkeit für seine moralische Besserung vorhanden ist, zu belehren und auf gute Wege zu leiten."

- 16. Belohnungen.
- 17. Religions. und Schul-Unterricht und Gottesbienft.
- 18. Sanitatemefen.
- 19. Befleibung und Bettungegegenftanbe.
- 20. Reinigung ber Effetten.
- 21. Defonomie.
- 22. Unschaffung verschiebener Beburfniffe.
- 23. Entlaffung der Detenirten und Rugen der Retts ungs. Bereine.

Die Nothwendigkeit der Bereine für die Entlassenen, ergiebt fich am Beften aus folgendem, vom Berfaffer ergablten Vorfalle. "Im Jahre 1813 wurde in die meiner Direction anvertraute Unftalt, ein alternloser Rnabe auf-Er war damals funf Jahre alt, und blieb genommen. bafelbft bis jum vierzehnten Jahre, hatte guten Religions. und Schulunterricht hier erhalten, fo wie auch das leinweben erlernt. Im Monathe August 1824 murde berfelbe bei einem Leinweber untergebracht, welcher ibn in allen Studen nach gandesgebrauch zu halten versprach. er wurde im Oftober 1825 frank. Da wies ihn ber Meifter ju feinem Obeim B. in C., welcher ben Rnaben ein paar Wochen bei sich behielt. Nach biefer Zeit schickte ber Oheim indeffen benfelben wieder zu feinem Meister zu-

## Die englische Urmensteuer, eine Warnung für andere Lander \*).

Die Zunahme der Bevolkerung, die Erbobung der Ubgaben, die Bermehrung ber Erreichbarfeit und Geneigtheit ju lebens Bequemlichkeiten und Genuffen, und bie aus Dieser letten hervorgebende Berminderung der Boblthatige feit und Steigerung ber Selbstfucht, haben in der neueren Zeit in allen gandern der gesittigten Welt, eine immer ftartere Ungleichheit der Bermogensumftande ihrer Bewohner, und neben dem Entstehen einzelner gufammengehäufter Reichthumer bei Wenigen, die Durftigkeit und Bere armung zahlloser Burger nach sich gezogen, und biese an manchen Orten bis zur beunruhigenden Menge anwachfen gemacht. Schneller und weiter ift biefe gefahrvolle Ents wickelung der burgerlichen Gefellschaft, in benjenigen ganbern vor fich gegangen, wo der Bachsthum ber Stadte, der Gewerbe und des Sandels, so wie die Abnahme des fruheren Zahlenverhaltniffes der ackerbauenden Bevolkerung zur ftabtischen, nebst der großeren Bertheilung bes Grundbe figes, so wie der dem Durftigen zu Gute fommenden Gemeingrunde, das richtige Gleichgewicht der Stadt. und

<sup>\*)</sup> Zur genaueren Belehrung über biesen Gegenstand, ist insbefondere folgende kleine Schrift zu empfehlen. Inquiries with respect to the Progress and State of Pauperism in England since the reign of Queen Elizabeth. London, 1827, 8.

Landbewohner verrückte. Minder rasch und ausgebreitet in benjenigen, hauptsächlich dem europäischen Festlande angeshörigen Staaten, wo jene Entwickelung erst im Beginnen, oder doch nicht weit genug gediehen ist, um die eben erwähnte sächliche Vermehrung der Armuth, und die aus dieser entspringende Zunahme der sittlichen Verderbtheit und der Verbrechen zu bewirfen, welche in geometrischem Verschältnisse sieht mit der Zusammenhäufung der Bevölkerung, hauptsächlich in den Städten, und am meisten in den größeren derselben.

Diesem eben geschilderten, befanatlich in England am weitesten gediebenen Entwickelungsgange gemäß, bat man benn auch daselbst zuerst, und bereits vor 220 Jahren, ungeachtet ber bort gewiß großen und bewundernswurdigen Privat . Wohlthatigfeit, ju ber Maabregel ber Urmenftener gegriffen, welche in misverstandener Rachstenliebe, Untennenig und Leichtsinn ersonnen, allmalia gur furchtbare ften Beiffel felbst jenes blubenbes Landes, auf eine Beife geworden ift, die hier geschichtlich zu verfolgen, schon bes. halb nicht unangemessen scheint, weil abnliche unscheinbare und unbemerfte, fich bin und wieder zeigende Unfange, gar leicht ju einer, für bie Berhaltniffe andrer Staaten, noch viel furchtbareren Beimfuchung werden tonnten, ju beren Ubwendung so viel als moglich mit beizutragen, die heiligste Pflicht eines jeben, fich mit folchen Gegenstanden Beschäftigenden, ift.

Drei Zeitraume find es, in welche fich am besten bie Geschichte ber Armensteuer zerfallen lafft, die im J. 1601 von der Roniginn Elisabeth, wegen der Menge der bisher von den Rloftern und andren geistlichen Stiftungen ernahrten,

jest dem Staate mit diesen anheimgefallenen Durftigen \*), angeordnet wurde. Der erste dieser Zeitraume der Wirfssamkeit eines Gesetzes, welches wortlich vorschreibt, daß Beschäftigung und Unterhalt für alle diejenigen besschäftigung und Unterhalt für alle diejenigen besschäfte werden soll, die ausser Stande sind, diese selbst zu finden, in welcher furchtbaren Ausbehnung es indeß niesmals angewendet worden ist, noch werden konnte, und das

<sup>\*)</sup> Ueber die gleich nach Aufhebung, ber Ribfter, Collegien, 150 Sofpitaler u. f. m. burch Beinrich VIII gemachten Berfuche, für die hülflos gewordenen Urmen Rath zu schaffen, berichtet der berühmte Statistifer und Londoniche Polizeibeamte Patrid Col. quboun Folgendes. "Die Aufhebung der Rlofter erzeugte, anftatt . wie man erwartete ein Mittel gur Berminderung ber Steuern gu werben, eine ber ichwerften Laften, benen biefes Land gegenwartig Diefe Rlofter maren, ber große Bufluchtsort und unterworfen ift. Die einzige Erhaltungsweise ber Durftigen. Damit fie nun nicht bem Gemeinwefen gur Laft fallen mochten, hatte man große Strecken Rirdenlandereien fur febr geringen Grundzins vertauft, um die Raufer in den Stand zu fegen, Die dort vormals geubte Baftfreundschaft fortzuführen, und benen welche biefer Berpflichtung nicht nachkamen, ward eine monathliche Strafe von feche und zwei Drits tel Bfund Sterling auferleat. Diefe Maabregel Scheint, wie fich naturlich erwarten ließ, ihren Zweck verfehlt zu haben, benn im Jabre 1536 ward ein andrer Berfuch gemacht, diefe Laft auf die Beltgeiftlichen zu malgen. Dem Pfarrer jedes Rirchfpiels mard nahmlich befohlen, einen betrachtlichen Theil feines Gintommens, gur Ausbefferung ber Rirche und zur Erhaltung der Armen auszuseBen. Aber auch diefer Entwurf fcheint gescheitert zu fenn. Es ift nicht bekannt, mie lange er in Rraft blieb, aber es ift gewiß, bag man nach manchen andren fruchtlofen Berfuchen, es endlich fur nothwendig erachtete, bas Rirchfpiel in welchem ber Urme gebohren mar, ju awingen, für feine Erhaltung zu forgen." Treatise on the Wealth, Power and Resources of the British Empire, in every Quarter of the World, including the East-Indies etc. by Patrick Col-The IId Edition, with Additions and Corrections (London, 1815, 4) S. 147.

Eigenthum senen. Durch biefe, die Nichtsthuerei formlie belohnenden Verfügungen, ist es nun bei der dieselben ball benutenden Sabsucht der Fabritherren, dahin gefommen, ba ber Lagelohn in manchen süblichen Brafschaften England auf 6 Pfennige (3 Silbergroschen) gefallen ist, wahre er in vielen nordlichen \*), vier bis funfmal so boch fick Da aber bie Armenvorfteher ftatt baares Gelb an bie & beiter zu gablen, vorgezogen haben, beren Sausmiethe entrichten, hat dies die noch gefahrbringenberc, fruber fon faltia gehinderte Bermehrung und Erbauung von gabilbie Butten, durch die jest fur ben Grundzins geficherten, gewin füchtigen Eigenthumet, zur Kolge gehabt. Go ist nun seil bie nach dem Frieden eingetretene Berminderung ber & treibepreife, nebst ber Bervielfaltigung ber Gewerbe, auf Stande gewesen, die Armenfteuer wefentlich zu verminde mabrend die alliabrlich auf den fliegenden Brucken Dampfichiffe (fur 3 Gilbergroschen Ueberfahrtsfracht), fromenden Sorden halbverhungerter irlandischer Arbeit ben Bedarf von Sandefraft in England vermindert, beren Bezahlung beträchtlich niedriger gestellt haben, fonft ber Fall gewesen senn wurde.

<sup>\*)</sup> Ueber ben großen Unterschied ber nordlichen und fablid Grafschaften Englands in dieser hinsicht, sehe man Sulius 6 fangniftunde S. CXXIX.

| f.                                      | Auferlegte<br>und ange- | Zur Unters<br>Kusung d.             | ueder:                | Durchic     |               |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| n Jahre                                 | feste Mr:<br>mensteuer  | Urmen ver-<br>mendet                | baupt aus.<br>gegeben | Quar<br>Bei |               |
| à.                                      | Pf. St.                 | Pf. St.                             | Pf. St.               | Sþ.         | PF.           |
| m1748, 49, 50                           | 7301 <b>3</b> 5         | 689971                              | _                     | _           | . —           |
| burchschnittlich                        | 1790316                 | 1591739                             | 1694458               |             |               |
| 1783, 84, 85                            |                         |                                     | 2167148               |             | .—            |
| burchschnittlich                        | 5348204                 | 4077801                             | <b>530207</b> 0       | 63          | 2             |
| 1812 — 13 .                             | 8640842                 | <b>6656</b> 105                     | 8865838               | 128         | 8             |
| 1813 — 14 .                             |                         |                                     | 8511863               |             | _             |
| <b>18</b> 14 — 15 . <b>18</b> 15 — 16 . |                         | 5418845<br>5724506                  | 7508853               | 70<br>61    | 6<br>10       |
| <b>1</b> 816—17                         |                         | 6918217                             |                       | 87          | 4             |
| <b>1</b> 817 — 18 .                     | ,                       | 7890148                             | 1                     | 90          | 7             |
| <b>18</b> 18 — 19 . <b>18</b> 19 — 20 . |                         | <b>753165</b> 0<br>  <b>7329594</b> | 8672252               | 82<br>69    | 9<br><b>5</b> |
| 1820 — 21 *)                            | 8411893                 | 6958445                             | 83 <b>343</b> 13      | 62          | 5             |
| 1821 — 22                               |                         |                                     | 7 <b>6</b> 95235      |             | 11            |
| <b>1822 — 23 1823 — 24</b> .            |                         |                                     | 6921187<br>6871621    |             | 8             |
| 1824 - 25 .                             | <b>—</b> ,              | 5786991                             |                       | 62          | 9             |
| <b>1</b> 825 — 26 **)                   | 16965051                | 15928501                            | 17174647              | 56          | 11            |

, Man vergleiche nun biese aus amtlichen Parlaments, papieren gezogene Safel, mit folgenden aus den nahm. lichen Quellen geschöpften Angaben \*\*), und man wird fast zu denselben Ergebniffen gelangen.

<sup>\*)</sup> Bon biefem Sahre an, ift nicht die auferlegte und angefeste, sondern nur die erhobene Armensteuer, in Rechnung gebracht.

<sup>\*\*)</sup> Im Sahre 1828 foll nach Zeitungsangaben, fur bie Armen unmittelbar ausgegeben worden fenn, 6345000 Pf. St., fur andre mittelbare Zwede ber Sulfe 1370000, jusammen 7715000 Bf. St.

<sup>\*\*\*)</sup> Statistical Illustrations of the Territorial Extent and Population; Commerce, Taxation, Consumption, Pauperism, Insolvency and Crime of the British Empire (London, 1825, 12) ©. 43.

aufgefunden werden, das Bedürfnis zu decken. Haben doch im Jahre 1810 bis 1811, die Kollektivbeiträge die Summe von 41016 Thlr. 29 Sgr. 1 Pf. erreicht: warum sollte es jest, wo ein mehrjähriger Friede den Wohlstand so vieler hergestellt hat, obgleich einzelne Sewerbtreibende auch verlohren haben mögen, nicht möglich seyn, wenigstens jene Summe zu erreichen?"

## Gefängniß - Werein zu Koln.

So eben geht die erfreuliche Nachricht ein, daß am 12ten April auch ju Roln, durch die Bemühungen der herren Sack, Regierungs-Rath, und Burghardt, Disrector des Arrests und Correctionshauses, ein Gefängniss Berein gegründet ist. Dieser Verein welcher seine Thatigskeit auf die Gefangen-Anstalten ju Roln und Brauweiler verbreiten wird, hielt am genannten Tage, seine erste Berssammlung.

D. H.

Diejenigen welche geneigt find, ben Zweck gegens wartiger Zeitschrift, burch schriftliche Mittheilungen, ober burch Uebermachung kleiner, nicht in ben Buchhanbel geslangender Schriften zu unterftuten, wollen ihre Sendungen bem herausgeber, unter ber Abbresse des Verlegers, über Leipzig, zugehen lassen.

Toutes les personnes, qui voudraient bien prêter leur appui à ce Journal, sont invitées à faire parvenir leurs envois à l'Éditeur, en les déposant à Paris chez Messieurs Schubart et Heideloff, Libraires, Quai Malaquais No. 1.

Benevolent Persons professing the same principles under which this Journal is conducted, are invited to send their Contributions or Communications, both printed and written, to the Editor, Care of Messrs. Longman and Co., Booksellers, London 39 Paternoster Row.

Bei Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin ift erschienen: Die weibliche Fürsorge für Gefangene und Kranke ihres Geschlechts, aus den Schriften der Frau El. Fry und A. dusammengestalle

nou

Dr. N. H. Julius.

brofchirt 17% Sgr. (14 gGr.) ober 1 fl. 3. fr.

## Gefängniß= Werein zu Koln.

So eben geht die erfreuliche Nachricht ein, daß am 12ten April auch ju Roln, durch die Bemühungen der herren Sack, Regierungs : Nath, und Burghardt, Dis rector des Arrest und Correctionshauses, ein Gefängniss Berein gegründet ist. Dieser Berein welcher seine Thatigsteit auf die Gefangen : Anstalten ju Roln und Brauweiler verbreiten wird, hielt am genannten Tage, seine erste Berssammlung.

| Inhalt.                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| •                                                                                 | Geite |
| Eduard Livingftone von der inneren Einrichtung                                    |       |
| ber Befferungsbaufer                                                              | 257   |
| Bemerkungen über bie Arbeit und beren Schatung                                    |       |
| in Strafanstalten, von der Direction der Strafan-                                 |       |
| stalt zu Naugardt                                                                 | 265   |
| Uebersicht ber Berwaltung der Strafanstalt zu                                     |       |
| Lichtenburg in den Jahren 1827 und 1828                                           |       |
| Uebersicht ber im Jahre 1827 bei ben Hofgerichten bei                             | 3     |
| Grofherzogthums Baben vorgekommenen Berbrechens.                                  | ~==   |
| Klagen und erkannten Strafen                                                      | 275   |
| Angabe der in den Sahren 1826 und 1827 im Kanton Freisburg vorgekommenen Processe | 281   |
| Bebersicht ber in ben zwolf Jahren von 1815 bis 1826,                             | 201   |
| beim oberften Gerichtshofe bes Kantons Genf vorgetom-                             |       |
| menen peinlichen Sachen                                                           | 283   |
| Mubanel, Borfteber bes Genfer Befferungshaufes, uber beffen                       |       |
| jegigen Buffand                                                                   | 286   |
| Ueberficht der Anklagen und Berbrechen im Baadtlande                              |       |
| von 1803 bis 1826                                                                 | 291   |
| Angabe ber peinlichen Klagen im Waabtlande im Sahre                               |       |
| 1827                                                                              | 296   |
| D. E. Kopf's, Inspettors der Berlinischen Anstalt zur Er-                         |       |
| ziehung fittlich vermahrlofer Kinder, Schreiben an ben                            |       |
| Berausgeber, über bas innere Leben in jener                                       | 297   |
| Die von Gefangenen berausgegebene Zeitschrift .                                   | 320   |

## Eduard Livingstone

von ber

inneren Ginrichtung der Befferungshaufer.

Die' nun ichon über ein halbes Jahrhundert wirkenden, im Jahre 1776 begonnenen \*) Bemubungen in den nord. ameritanischen Freiftaaten fur eine auf Befferung hinarbeits ende Gestaltung und Unordnung der Gefangniffe, haben ' fich in zwei Richtungen bewegt, beren ausführliche Darstellung ich in bem unten angeführten Werfe zu geben fur Dit Beziehung auf baffelbe, und mit nothwendig bielt. Beifügung bes zur allgemeinen Berftanblichfeit Nothwendigen, theile-ich nun bas Reueste was fich in jenem ganbe in diefer Binficht zugetragen bat, um fo lieber mit, als Die Gegenstande ber bortigen Untersuchungen, mit benfenis gen Punkten jusammenfallen, welche bei ben auch unter und erwecten Bemuhungen fur Gefangnigverbefferung, gunachst bie Aufmertsamfeit ber sich damit Beschäftigenden, auf fich gezogen haben, und noch auf fich ziehen werben.

<sup>\*)</sup> Gefchilbert in Julius Gefangniffunde S. 70 ff. Julius Jahrb. 1829 56 Seft. 17

# Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Eduard Livingftone von ber inneren Ginrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3     |
| ber Befferungsbaufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 257   |
| Bemerfungen über die Arbeit und beren Schatung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| in Strafanstalten, von ber Direction ber Strafan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| falt zu Naugardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265   |
| Ueberficht ber Bermaltung ber Strafanftalt gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Lichtenburg in ben Sahren 1827 und 1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271   |
| Heberficht ber im Sabre 1827 bei ben Sofgerichten bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Großherzogthums Baden vorgefommenen Berbrechens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Rlagen und erfannten Strafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275   |
| Angabe ber in den Jahren 1826 und 1827 im Ranton Freis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| burg vorgefommenen Proceffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 281   |
| Heberficht ber in ben gwolf Sahren von 1815 bis 1826,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| beim oberften Gerichtsbofe bes Kantons Genf vorgetom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| menen peinlichen Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 283   |
| Aubanel, Borfteber bes Genfer Befferungshaufes, uber beffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| jegigen Zuffand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286   |
| Heberficht der Unflagen und Berbrechen im Baabtlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| von 1803 bis 1826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291   |
| Angabe ber peinlichen Rlagen im Baabtlande im Sabre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 296   |
| D. E. Ropf's, Infpettore ber Berlinifchen Unftalt gur Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| giebung fittlich vermahrlofer Rinder, Schreiben an ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Berausgeber, über bas innere Leben in jener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297   |
| Die von Gefangenen berausgegebene Beitfdrift .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320   |
| THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE |       |

## Eduard Livingstone

von ber

inneren Ginrichtung der Befferungshaufer.

Die nun schon über ein halbes Jahrhundert wirkenden, im Jahre 1776 begonnenen \*) Bemühungen in den nords amerikanischen Freistaaten für eine auf Besserung hinarbeits ende Sestaltung und Anordnung der Sesangnisse, haben sich in zwei Nichtungen bewegt, beren aussührliche Darsstellung ich in dem unten angeführten Werke zu geben für nothwendig hielt. Mit Beziehung auf dasselbe, und mit Beisügung des zur allgemeinen Verständlichkeit Nothwendsigen, theile-ich nun das Neueste was sich in jenem kande in dieser hinsicht zugetragen hat, um so lieber mit, als die Segenstände der bortigen Untersuchungen, mit denjenisgen Punkten zusammenfallen, welche bei den auch unter uns erweckten Bemühungen für Sesängnisverbesserung, zus nächst die Ausmerksamkeit der sich damit Beschäftigenden, auf sich gezogen haben, und noch auf sich ziehen werden.

<sup>\*)</sup> Gefchilbert in Julius Gefangniffunde G. 70 ff. Julius Jahrb. 1829 56 Seft. 17

er es gab. Dies ist was nicht bloß geschehen kann, sondern was geschehen ist, und die seierliche Genehmigung eines Gerichtshoses erlangt hat, als sen es eine nothwendige und gesehliche Gewalt, die nicht nur im Vorsteher oder dem Aussehen, sondern auch in jedem Gesangenwärter ruben musse. Wird nun aber jemand behaupten wollen, daß diese in untergeordnete Hande gelegte Gewalt, nicht leicht, und da sie dem Gutdunken unterliegend erklärt ist, auch ungestraft gemisbraucht werden könne, oder daß ein System, welches nur durch eine solche Gewaltsübertragung aussecht erhalten werden kann, ein vollkommenes Muster der Nachahnung sen, wie behauptet worden ist?"

## Bemerkungen

### Aber bie

Arbeit und beren Schätzung in Strafanstalten, von ber Direction der Strafanstalt zu Naugardt.

Es ist bereits früher (oben S. 222 ff.) von dem so wohl eingerichteten Betriebs. Institute der Strafanstalt zu Naugardt \*) die Nede gewesen, wodurch veranlasst, ich demnach aus verschiedenen mir gütigst mitgetheilten Einzgaben der Direction derselben, nachstehende, aus der Ersfahrung geschöpfte Bemerkungen mittheile, indem ich nur noch vorausschiefe, daß die Arbeitsausgabe in Naugardt sich nach den Kräften und Fähigkeiten jedes Einzelnen richtet, so wie sie auch bei Rückfälligen größer als bei erstmaligen Berbrechern ist, und mithin einen beträchtlichen Einstuß auf die Größe des Ueberverdienstes derselben ausübt.

1. Der Ueberverdienst (welcher in zwei Salften zerfällt, deren eine dem Straflinge zur besseren Berpflegung in der Anstalt gewährt, die andre aber bis nach seiner Entlassung für denselben aufgehoben wird), ist sehr geeignet, nicht allein den unaussprechlichen Leiden der Ge-

<sup>\*)&</sup>quot; Am Isten April 1829 befaß die Betriebsanstalt an fertigen Erzeugnissen, den Werth von 3114 Ehlr. 23 Sgr. 8 Pf., unter dennen die Leimveberarbeit allein 2125 Thir. 18 Sgr. 11 Pf. ausmachte, und an roben Stoffen für 4197 Thir. 7 Sgr. 3 Pf., zu sammen also 7312 Thir. 11 Pf.

Diejenigen welche geneigt find, den 3weck gegenswartiger Zeitschrift, durch schriftliche Mittheilungen, oder durch Uebermachung kleiner, nicht in den Buchhandel geslangender Schriften zu unterstützen, wollen ihre Sendungen dem Berausgeber, unter der Addresse des Verlegers, über Leipzig, zugehen lassen.

Toutes les personnes, qui voudraient bien prêter leur appui à ce Journal, sont invitées à faire parvenir leurs envois à l'Éditeur, en les déposant à Paris chez Messieurs Schubart et Heideloff, Libraires, Quai Malaquais No. 1.

Benevolent Persons professing the same principles under which this Journal is conducted, are invited to send their Contributions or Communications, both printed and written, to the Editor, Care of Messrs. Longman and Co., Booksellers, London 39 Paternoster Row.

Bei Th. Chr. Fr. Enslin in Berlin ift erschienen: Die weibliche Fürsorge für Gefangene und Kranke ihres Geschlechts, aus den Schriften der Frau El. Fry und A. zusammengesteste

Dr. N. H. Julius.

brofcbirt 174 Sgr. (14 gGr.) ober 1 fl. 3. fr.

## Jahrbücher

ber

## Straf, und Besserungs, Anstalten, Erziehungshäuser, Armenfürsorge

unb

anderer Werfe ber driftlichen Liebe,

herausgegeben

von '

Dr. Nifolaus Beinrich Julius.

1829.

Fünftes heft. Mai.

Berlin,

bei Theod. Chrift. Friedr. Enslin.

"Es barf nicht in Erstaunen segen, daß diefes Con ftem Bewunderer hat. Jeder Besuchende muß die Reinlichkeit, die Ordnung, und die emfige Arbeit, so wie die Stille bewundern, welche in den Wertstatten berricht, fo wie die militarifche Regelmäfigkeit ber Straflinge auf ihrem Marfche nach und von den Arbeitefalen \*), Er--ftaunen erregend ist. Aber der Besuchenbe fieht nicht, und ber Aufseher fann nicht immer die Gebahrbensprache feben, pber bas Geftufter ber Mittheilung boren, welches Statt findet, und nach ber Ratur der Dinge, zwischen den ver tvorfenften Bofewichtern Statt finden muß, welche Jahre lang, in der nahmlichen Wertftatte, wenige Sufe von ein ander arbeiten. Man fagt und, eine ftrenge Gefangniß zucht verhindert diese, Die dabel Entdeckten werden augenblicklich bestraft, und die Furcht vor einer nochmaligen Strafe erhalte fle im Stillfchweigen. Borfichtig werden fie wohl burch biefelbe gemacht, aber ihre gange Natur nicht nur ale Miffethater, fondern felbft als Menschen, mußte umgeandert werden, wenn fie nicht ihre Begierde

beilig befunden hat, siehe in Julius a. a. D. S. 220, wo es unter anden beiste: "Bormals arbeitete von den drei in Gloucester eingeführten Klassen, mahrend sie alle einzeln schliefen, die erste allein, die zweite selb dritte, vierte oder fünste, und die dritte in noch größerer Anzahl mit einander. Dies ist aber auf Berlangen des Geistlichen und Borstehers, in den neuesten Geschen der Anstalt gedndert worden, weil alles im ersten Drittel der Haftzeit erwirkte Gute, in den folgenden wieder verlobren ging, wo die Strässinge schon gemeinschaftliche Entwurfe für die Zeit nach ihrer Freilassung schmiedeten."

<sup>\*)</sup> Die dabei beobachtete Ordnung ift beschrieben in Julius a. a. D. S. CLIV erfte Anmertung,

verniehrte, fich unter einander mitzutheilen, so lange noch eine Möglichkeit vorhanden ist, dies unbemerkt zu thun-Es wurde aber thoricht fenn, ju laugnen, daß eine folche Mbalichfeit, nicht nur während ber Arbeit vorhanden ift, wo megen des Gewses ber Sammer und des Gerausches bes Raberwerfs, ein zu einem andren nur wenige Buse davon Stehenden gesprochenes Wort, grade so weit und nicht weiter gehört werben konnte, fondern auch lange ber Linie des Reihenmarkhes von und zu der Arbeit, wo die Lippen eines Jeden, nur wenige Zolle von dem Ohre seines Bordermannes entfernt find, welche Stellung aufe Befte bagu geeignet ift, ein Bort bes Aufruhre wber ber Reft. fegung willführlicher Zeichen bes Einverftanbniffes, mit fast elektrischer Schnelligfeit, vom Ende ber Reibe gu ihrem Unfange fortzupflanzen. Der Bersuch Diefe Leichtigkeit ber Mittheilung zu überwinden, muß, obgleich er niemals volltommen gelingen fann, baburch unterftust werben, baß man unbegrängtes Bertrauen, nicht nur in ben Gefang. nigvorsteher, sondern auch in jeden unteren Aufseher sett. Augenblickliche Bestrafung durch Schläge ift es demnach, Beber Unterauffeher barf worauf diefes Spftem beruht. jeden Strafling Schlagen, ohne daß hier eine Granze Statt findet. Er braucht nur einen unehrerbietigen Blick, ober ein Zeichen des Einverständnisses vorauszuseten, und seine Pflicht erheischt, die Beitsche duzuwenden, ohne bag hiergegen eine hemmung gefett werden fann. Er fagt er habe gefeben, wie ein Strafling bem andren ein Zeichen gegeben, ber Strafling laugnet bie Sandlung ober die Absicht berfelben, und er wird geprügelt, nicht bloß um ibn fur die Gebung bes Zeichens ju ftrafen, fondern bis er befennt, bag

er es gab. Dies ist was nicht bloß geschehen kann, sondern was geschehen ist, und die seierliche Genehmigung eines Gerichtshoses erlangt hat, als sen es eine nothwendige und gesetzliche Gewalt, die nicht nur im Borsteher oder den Aussehen, sondern auch in jedem Gesangenwärter ruhen musse. Wird nun aber jemand behaupten wollen, daß diese in untergeordnete Sande gelegte Gewalt, nicht leicht, und da sie dem Gutdunken unterliegend erklärt ist, auch ungestraft gemisbraucht werden könne, oder daß ein System, welches nur durch eine solche Gewaltsübertragung aussecht erhalten werden kann, ein vollkommenes Muster der Nachahmung sen, wie behauptet worden ist?"

## Bemerkungen

### Aber bie

Arbeit und deren Schätzung in Strafanstalten, von der Direction der Strafanstalt zu Naugardt.

Es ist bereits früher (oben S. 222 ff.) von dem so wohl eingerichteten Betriebs. Institute der Strasanstalt zu Naugardt \*) die Rede gewesen, wodurch veranlasst, ich demnach aus verschiedenen mir gütigst mitgetheilten Einsgaben der Direction derselben, nachstehende, aus der Ersfahrung geschöpfte Bemerkungen mittheile, indem ich nur noch vorausschiefe, daß die Arbeitsausgabe in Naugardt sich nach den Kräften und Fähigkeiten jedes Einzelnen richtet, so wie sie auch bei Rückfälligen größer als bei erstmaligen Verbrechern ist, und mithin einen beträchtlichen Einsus auf die Größe des Ueberverdienstes derselben ausübt.

1. Der Ueberverdienst (welcher in zwei Salften zersfällt, beren eine dem Straflinge zur besseren Berpflegung in der Anstalt gewährt, die andre aber bis nach seiner Entlassung für denselben aufgehoben wird), ist sehr geseignet, nicht allein den unaussprechlichen Leiden der Ge-

<sup>\*)\*</sup> Am Isten April 1829 befaß die Betriebsanstalt an fertigen Erzeugnissen, den Werth von 3114 Ehlr. 23 Sgr. 8 Pf., unter dennen die Leimveberarbeit allein 2125 Thir. 18 Sgr. 11 Pf. ausmachte, und an roben Stoffen für 4197 Thir. 7 Sgr. 3 Pf., zu sammen also 7312 Thir. 11 Pf.

fangenschaft, soudern auch den größeren des zerriffenen Bewußtsenns, ein Gegengewicht, und dem Correctionsbeamten einen Vorwand zu gewähren, den Verbrecher durch Wohlthaten aufzurichten, und ihn durch löbliche Anstrengungen, nach und nach mit sich und mit der bürgerlichen Gesellschaft auszusöhnen,

- 2. Seine Wirfung murbe indeffen fehr unvollständig fenn, wenn die Bortheile die ben Buchtling jum Rleiffe anreigen follen, ihm nur in ber Kerne gezeigt werben Sinnliche Raturen, und mit folden haben es fonnten. Straf: und Befferungs : Unftalten vorzugeweise zu thun, werben viel ftarfer burch fleine Genuffe in ihrer Rabe angetogen, als burch große, von benen Jahre fie trennen. Ihr früheres Leben ift in der Regel der nachste und beste Beweiß, daß in ber Stunde ber Bersuchung die Guter ber Emigfeit felbft, nicht im Stande find, ben Reit ber elend. eften zeitlichen Genuffe aufzuwiegen. Um bas verhartete Gemuth bes Verbrechers fur beffere Eindrucke empfanalich gu 'machen, barf ber Corrections : Beamte ben Gebrauch bes einzigen Reigmittels nicht verschmaben, bem er zuganglich geblieben ift. Die beffere Berpflegung bat aber nicht bloß bas Berbienft, ben Geift Des Bleiffes unter Miffethatern einheimisch zu machen, sie erhalt und ersett auch bie durch ihn in Unspruch genommenen Rrafte, und befestigt ben Glauben bes Zweifelsüchtigen und Argwohnischen an die Berwirklichung ber hoffnungen, welche ihm in hinficht ber zweiten baaren Salfte feines Ueberverdienstes, eroffnet worden find.
- 3: Dagegen verfieht es fich von felbft, daß alle anbren Wege fich Erleichterungen ju verschaffen, und nahment-

lich ber ber Bettelei und des handels, bem Gefangenen auf das sorgfältigste verschlossen werden mussen. Bequemere Erwerbsarten wurden den muhseligen und dornenvollen Weg des Fleisses, so sicher er zum Ziele führt, balb unbetreten machen. Der Gebrauch einer ledernen oder blechernen sogenannten Hausmunze, der, indem er den Berkehr unter Saunern und Spisbuben begünstigt, auch dem Betruge dient, und keinen andren Zweck zu haben scheint, als die Anwendung des Ueberverdienstes der Züchtlinge, der Controlle der Beamten zu entziehen, ist daher ganz unstatthaft.

- 4. Bei allen auf ben Ueberverdienst ber Gefangenen Bezug habenden Einrichtungen und Bemuhungen, ift die bochfte Bunttlichkeit und Genquigfeit zu beobachten. fleiner und unscheinbarer die dabei betheiligten Rechte find, besto größer ift bie Aufforderung sie nicht zu ver-Bur Behandlung mitroffopischer Gegenstande, ift leten. ein feinerer und saubrerer Apparat erforderlich, als gur Behandlung großer Maffen. Dem Correctionsbeamten, ber soust feine Burcht fennen barf, ziemt die allerangsts lichste Sorge wo es darauf antommt, die Becintrachtias ung bes fleinsten Unspruchs seiner elenden und berachteten Untergebenen zu vermeiben. Ungerechtigkeiten konnen fich nirgende barter bestrafen, ale in ben Unstalten, die porzugsweise ber Gerechtigkeit gewidmet, und die nach der Einrichtung welche fie von einer vaterlichen und humanen Regierung empfangen haben, fehr geeignet find ihr bie bochste und reinste Achtung zu verschaffen.
- 5. Bur Begrundung und Erhaltung ber Gelbftftands igfeit bes Betriebs. Inftitutes, ift durchaus erforderlich,

bas die Erzielung eines möglichst hohen baaren Sewinnes, das beständige Augenmerk der Beamten, so weit
dies ohne Beeinträchtigung höherer Rücksichten geschehen
kann, bleibe. Da eigentliche Handels-Speculationen und
Geschäfte, und der Gebrauch der Maschinen, den wesents
lichen Zwecken einer Besserungsanstalt fremd und hinderlich sind, so ist desto größere Ausmerksamkeit darauf zu
richten, daß 1) jeder arbeitssähige Arme, 2) jeder dazu
geignete Augenblick zur Arbeit genützt werde, und 3) die
Frucht der Arbeit unverkürzt in die Kassen des Institutes
stiesse.

In der ersten hinsicht ist zu bemerken, daß bei der Berechnung der Arbeiter zur vollen Aufgabe, noch viele Willtühr, und daher große Verschiedenheit Statt findet. hier werden nur zwei Zwölftel der wirklichen Stärke, zum Dienste des Hauses als Kranke, Lehrlinge, einsam Beschäftigte u. s. w., in Abzug gebracht, und dennoch konnen in den langen Sommertagen die Einheizer, Röche u. s. w., mehrere Stunden bei der Landwirthschaft gebtaucht werden. Es giebt Anstalten die fünf Zwölftel in Ansschlag bringen. Das Zuviel sieht aber nicht bloß mit dem Rusen der Kasse, sondern auch mit den höheren Zwecken der Straf- und Bosserungsanstalten im Widriggang, zu einer Hinterthure wieder einlässe.

Aweitens ift unstreitig viel fur die Zufunft des Zucht.
lings gewonnen, wenn der Fleiß ihm durch Gewohnheit jur andren Natur geworden ift. Bur Gewohnheit gebort aber junachst Zeit, die in der Zeit durch Benutzung des

Mugenblicks verdoppelt werden fann. Die Erfahrung lehrt daß Gefangene bei der einfachen (unverfürzten) Roft, wie ber hiefige Etat sie vorschreibt, wohl besteben, wenn sie acht Stunden jum Schlafen, jum Un. und Ausfleiden, gum Effen und Spazierengehen haben, und fechzehn Stunben angestrengt beschäftigt werben. Obgleich bie Gefangniffe und Gale ber biefigen Unstalt, verhaltnigmäßig flein find, so zeichnen sich die Gefangenen doch augenscheinlich, burch ein gesundes und fraftiges Aussehn aus. quemlichfeit ber Beamten, batf' bei Bestimmung ber Arbeitszeit nicht in Unschlag fommen. Sechs Viertelstuns den Arbeit täglich weniger, macht bei einer wirklichen Starte von 320 Kopfen, jahrlich 1000 Thaler weniger Berdienst, und die Ermudung der Berbrecher, ift ber beste Bachter, ber an ihr einsames lager gestellt werben fann.

Drittens ist nirgendwo die Gelegenheit sich unrechts mäßige Bortheile zu verschaffen, häusiger und lockender, als in einer Strafanstalt, wo jeder Gefangene vor Besgierde brennt, den Borgesetzen sich durch kleine Dienste zu verpstichten, nirgendwo mussen dacher diese auch schärfer verpont senu. Sie sind es, die den Beamten am sicherssten um die Achtung, und endlich um den Gehorsam seiner Zuchtbesohlenen bringen, und die ihn unsähig machen, seine Schuldigkeit ohne Ansehn der Person zu thun. Sie sind es, die Unordnungen aller Art Thur und Thor öffnen, und der Rasse doppelt entziehen, was sie dem Beamten einsach zuwenden. Stete Wachsamteit, Lehre und Beispiel der oberen Beamten, specielle Anweisungen

auf alle ordnungmäßig bestellten Arbeiten, und schlimmisten Falls unnachsichtliche Stenge, Aushebung des Contrakts des pflichtvergessenen Aussehers, exemplarische Züchtigung des Sesangenen, und öffentliche Berbrennung der Winkels Arbeit ohne Rücksicht auf ihren Werth, werden hierin der Versuchung bald ein Ziel seigen.

## Uebersicht

bei

Werwaltung der Strafanstalt zu Lichtenburg in den Jahren 1827 und 1828.

Die Zahlenverhaltnisse ber erst in neuerer Zeit auf dem Schlosse Lichtenburg eingerichteten, und felt einem Jahre für die ganze Provinz Sachsen von 1400000 Einwohnern bestimmten Strafanstalt, welche auch einen eigenen Geistlichen, der zugleich Schullehrerdienste versieht, und einen eigenen Arzt hat, und noch in ihrer Vervollsommung begriffen ist, waren in den beiden letzten Jahren ihres Bessstehens, 1827 und 1828, folgende,

. 3ahl ber Straflinge.

| Sude one Counterns                                      | , ••        | 18  | 97   |         | 1828        | 3          |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----|------|---------|-------------|------------|
| ``                                                      | <b>M</b> .  |     | Bus. | M.      |             |            |
| Bestand beim Jahresanfang                               | 264         | 88  | 352  | 403     | 160         | 563        |
| Im Jahreslaufe eingeliefert                             | <b>3</b> 85 | 161 | 546  | 387     | .115        | 502        |
| Im Jahreslaufe' entlaffen                               | <b>246</b>  | 89  | 335  | 350     | 127         | 477        |
| Bestand bei Jahresschluß                                | 403         | 160 | 563  | 440     | 148         | 588        |
| Tägliche Durchschnittszahl                              | <b>3</b> 20 | 122 | 442  | 413     | 145         | <b>558</b> |
|                                                         |             |     |      |         |             |            |
| Gestorben                                               | 16          | 1.  | 17   | 11      | 5           | 16         |
| Gestorben<br>Entsprungen                                | 16<br>—     | 1.  |      | 11<br>3 | 5<br>—      | 16<br>3    |
| Entsprungen                                             |             | _   |      |         | <b>5</b>    |            |
| •                                                       |             | _   |      |         | 5<br>—<br>5 |            |
| Entsprungen<br>Als Auslander über Die Grang             | -<br>24     | 1   | 1    | 3<br>29 |             | 34         |
| Entsprungen<br>Als Auslander über die Grang<br>gebracht | 24<br>192   | 1   | 29   | 3<br>29 | 5           | 34         |
| Entsprungen<br>Als Auslander über die Grang<br>gebracht | -<br>24     | 1   | 29   | 3<br>29 | 5           | 3<br>34    |

| Dauer | ber | Str | afzeit. |  |
|-------|-----|-----|---------|--|
|-------|-----|-----|---------|--|

| , Daner       | net Ottall     | ett. |             |             |      |              |            |  |  |
|---------------|----------------|------|-------------|-------------|------|--------------|------------|--|--|
| ·             |                | •    |             | 1827        |      |              | 1828       |  |  |
| •             |                | M.   | W.          | Buj.        | W.   | W.           | Bus.       |  |  |
|               | . Bestand bein | 1 '  |             |             |      |              |            |  |  |
| lebenslång.   | Jahresanfang   | 12   | 6           | 18          | 15   | , <b>9</b> . | 24         |  |  |
| lid)          | Eingeliefert i | m    |             |             |      |              |            |  |  |
|               | Jahreslaufe.   | 5    | 4           | 9           | `-,— | - 1          | 1          |  |  |
| leber 30      | Bestand        | 1    | <del></del> | 1           | 3    | 1            | 4          |  |  |
| Jahre \       | Eingeliefert   |      |             | •           |      |              | -          |  |  |
| Bon 20 bis    | Bestand        | 9    | . 3         | 12          | 10   | 2            | 12         |  |  |
| 30 Jahre 1    | Eingeliefert   | 1    |             | 1           |      | 1            | . 1        |  |  |
| Bon 10 bis: f | Bestand        | 35   | 20          | 55          | 60   | 15           | <b>7</b> 5 |  |  |
| 20 Jahre (    | Eingeliefert   | 19   | 1           | · <b>20</b> | 9    | 4            | 13         |  |  |
| Bon 5 bis s   | Bestand        | 34   | 16          | 50          | 47   | 23           | 70         |  |  |
| 10 Jahre (    | Eingeliefert   | 19   | 7           | 26          | 18   | 4            | 22         |  |  |
| Bon 3 bis s   | Bestand        | 44   | 9           | <b>5</b> 3  | 50   | 19           | 69         |  |  |
| 5 Jahre \     | Eingeliefert   | 23   | . 7         | 30          | . 21 | 1            | 22         |  |  |
| Bon 1 bis s   | Bestand        | 90   | 23          | 113         | 140  | 46           | 186        |  |  |
| 3 Jahre \     | Eingeliefert   | 138  | 50          | 188         | 137  | 37           | 174        |  |  |
| Inter einem ( | Beftand        | 22   | 5           | 27          | 41   | 22           | 63         |  |  |
| Jahre {       | Eingeliefert   | 50   | 25          | <b>7</b> 5  | 86   | 21           | 107        |  |  |
| Inter 6 Mos   | Bestanb        | .15  | , . 4       | 19          | 31   | 22           | 53         |  |  |
| nathen {      | Eingeliefert   | 83   | -56         | 139         | 105  | 38           | 143        |  |  |
| Bor Abfass= ( | Bestand        | 2    | 2           | 4           | 6    | 1            | .7         |  |  |
| ing des Eri{  | Eingeliefert   |      | . 11        |             | 11   | 8            | 19         |  |  |
| enntniffes. ( |                | -17  | · · ·       | ·           |      |              |            |  |  |
| Zujammen -    | Seftand.       | 264  | 88          | 352         | 403  | 160          | 563        |  |  |
| Onlammen .    | Eingeliefert   | 385  | 161         | 546         | 387  | 115          | 502        |  |  |
| • : :         | In Allem       | 649  | 249         | 898         | 790  | 275          | 1065       |  |  |
|               |                |      |             |             |      |              | 21 r.      |  |  |

·.

•

Í

| \                                   | •                                       | s, •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeit und Arbeit                   | sverbienff.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ; <del>-</del>                      | 1827                                    | 1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lägliche Durchschnittszahl          | r                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Straflinge                      | 442                                     | 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lägliche Durchschnittszah           |                                         | • }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| der Arbeitsfähigen                  | 413                                     | 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | Thir. Sgr. Pf.                          | Thir. Sgr. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Idhrlicher Berdienst der            |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sträflinge                          | 19598 22 1                              | 19568 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jährlicher reiner Arbeits:          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verdienst                           | 15039 21 4                              | 17344 18 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Jährlicher reiner Berdienst         | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jedes Sträflings                    | 36 12 5                                 | 34 22 977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unterhaltungstoft                   | en ber Anstal                           | ( <b>t.</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |                                         | 1828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Durchschnittszahl ber ge-           | V .                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| funden Straflinge                   | 413                                     | 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durchschnittszahl ber fran          | •                                       | . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fen Straflinge                      | 29                                      | <b>'</b> 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |                                         | f. Lhir. Sgr. Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Speifung Leberhaupt                 | 7621 15                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber Ge- Jahrlich                    | 18 13                                   | 7 19 28 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| funden Täglich                      | <b>— 16</b>                             | t 1 7 <del>3</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| für einen M                         |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Befleis   für eine Frat             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dung. Ueberhaupt                    | 1711 19 10                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uebrige Roften                      | 11092 11 1                              | and the second s |
| Sammtliche Rosten                   | 20452 17 4                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                   |                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die in der Anstalt                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and have no annual attending and an | r. Mebereien aus                        | Baumwolle, aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| gu ven manufatturtrenven            | ,, ~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

-

Leinewand, Baumwolle und Bolle, Strumpf, und Rugen, wirferei, Maschinen, und Handspinnerei, Seilerei, Strumpf, stricken, Holzraspeln und bergl.

Der robe Arbeitsverdienst jedes Straflings betrug in bei letten sechs Jahren

| 1823 | • | • | 28         | Thlr. | 18 | Ggr. | 9     | PF.        |
|------|---|---|------------|-------|----|------|-------|------------|
| 1824 |   | • | 35         | •     |    | • 1  | .7    | •          |
| 1825 |   |   | 44         | •     | 22 | •    | 7 2 7 | , ,        |
| 1826 | • | • | 45         |       | 13 | •    | 218   | 5 6        |
| 1827 | • |   | 47         | •     | 13 | •    | 726   | <u>6</u> , |
| 1828 |   | ; | <b>3</b> 9 | •     | 6  | •    | 519   | 3 6        |

Dagegen waren aber die Unterhaltungskoften durch die gefallenen Getreibepreise fortwährend in dem Maasse vermindert worden, daß während der Mehrverdiemst jedes Sträslings, von 1827 gegen 1823, fast 14 Thir. betrug, die Minderausgabe des ersten Jahres gegen das letzte, fast 25 Thir. ausmachte.

## Uebersicht

ber

im Jahre 1827 bei den hofgerichten des Großherzogthums Baden vorgekommenen BerbrechensRlagen und erkannten Strafen \*).

Ein wohlwollender Beurtheiler der gegenwärtigen Zeits schrift \*\*), hat in der Anzeige des ersten Heftes berselben, in hinsicht dieser den Wunsch geäussert, "daß durch den Beitritt tüchtiger Männer vom Fache aus dem südlich en, größtentheils constitutionellen Teutschlande, das zwisschen dem nördlichen und südlichen Teutschlande noch viel zu wenig bestehende wissenschaftliche Band, allmatig genauer geknüpft werde." Diesem Bunsche fann der Hetzausgeber, der schon auf dem Umschlagz seiner Hefte, selbst gleichgesinnte Ansländer, um gutige Unterstützung und Besförderung dieses rein menschlichen Unternehmens ersuche hat, in hinsicht auf unsve Sprach, und Stammgenoffen, die Bewohner Süddeutschlands und der Schweiz, die dem Norden an Alter und Frühzeitigkeit der Bildung vorangingen, nur von ganzer Seele beipstichten, und als erste Probe aus

<sup>\*)</sup> Babifches Staats, und Regierungsblatt vom 4ten Au-guft 1828.

<sup>\*\*)</sup> herr Professor Polit in Leipzig, in bessen Sahrbuchern ber Geschichte und Staatskunde, 1829 heft 4 S. 426 ff.

| aģo | geben also in das I                            | B 0 8 2 2 2                      | 93        |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|     | Milem.                                         | 138<br>434<br>452<br>314         | 1338      |
|     | -flen-                                         | D 2 5 8 4                        | 204       |
|     | fich beruhend.                                 | July - 0 00 1                    | 8         |
| 9   | Jehoben.                                       | July 1 15 4 1                    | 61        |
| ij  | uldfrei.                                       | 40 - 4 L 10                      | 10        |
|     | affrei.                                        | 1 5 6 1                          | 91        |
|     | .ipril.                                        | 1011A. 5 8 8 8                   | 237 16 15 |
| F   | ns(b)o                                         | dud   call                       | 69        |
|     | ft ftatt Strafe.                               |                                  | 30        |
| -1  | irafen.                                        | 1120 1 - c                       | 4         |
| 2   | ·Bunjisausags                                  | Sand                             | 9         |
| 100 | verliche Zuchfigung.                           |                                  | 7         |
|     | entliche Arbeit.                               | 1 3 5 L 2 1                      | 20        |
|     | Clemmert.                                      |                                  | 586       |
|     | fentiegung,                                    |                                  | 10        |
| 5   | - starifem                                     |                                  | 130       |
| 5   | gerliches Befangnifi.                          | 11 to 25                         | 318       |
|     | liches Gefangniß.                              | m) of 1 1 23 1                   | 23        |
|     | itsbausltrafe.                                 | 9day 8 12 12 5                   | 18        |
| 16  | thausfirafe.                                   | \$ E E E                         | 208       |
|     | oftrafe.                                       | 0003   1 st 4 -                  | F         |
|     |                                                |                                  | 3.5       |
| -1  | 27.                                            | Ser Ly .                         |           |
|     | 18                                             | - en .                           | 1 8       |
|     | Großherzogthum Baden<br>Strafen u. f. w. 1827. | Meersburg<br>Freiburg<br>Nafiadt | Zufammen  |
| į,  |                                                | ers<br>abt                       |           |
| 9.7 | gaf                                            | Meerst<br>Freiburg<br>Raftadt    | 1 19      |
| 1   | 2 1                                            | # II I                           | CX        |
| 1   | Broßher;<br>Strafen                            |                                  |           |
|     | 2 #                                            | Dofgericht                       |           |
| - 1 | 9 0                                            | .60                              |           |

Bei ber fast unaufhörlich wachsenden Zahl der Eisgenthumsverlegungen ist es bemerkenswerth, wie das hungerjahr 1817, auch in Baden dieselben mehr als dreifach, den Stand von 1815 übersteigen machte \*).

Schlägereien und 1809 1810 1811 1812 1813 Berwundungen 155 132 207 243 164

Her ift bemerkenswerth wie das reiche Weinjahr von 1811, die noch in's folgende hinübergehende Steigerung solcher, meist im Rausche vollbrachten Gewaltshaten, mit sich brachte.

 Sahr
 1817
 1822
 1825

 Berbrechentzahl 6780
 3401
 3005

<sup>\*)</sup> Julius Gefängnisstunde S. CXXVI und Hr. Mittermaier in hitigs Annalen der deutschen und ausländischen Erimt nalrechtspflege Bb. 3 S. 372. Eine gleiche Erscheinung über die Zahl der Berbrechen im Benetianischen, bemerkte Hr. Quadri (Antonio Quadri Prospetto statistico delle provincie venete S. 166 Tafel 51, angeführt in Biblioteca italiana Bb. 51 S. 193), nahmlich,

| որք անագրարաց ա                            | 6 2 1 4 3                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| . Britatirverruding.                       | 1 0                                     |
| Zablingeflüchtigfeit.                      | 9                                       |
| Defrandation.                              | 1   60 60                               |
| guris& dnu gnuchlib&.                      | 16<br>22<br>55<br>51<br>21              |
| Rachlüchtige Beschadbigung.                | 1 2 3 6 1                               |
| gnuthildenr&,                              | 2<br>9<br>6<br>1<br>18                  |
| Raub.                                      | 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| Bennoundans.                               | 15<br>186<br>112<br>76<br>389           |
| Einfache Todung.                           | 22<br>22<br>17<br>17                    |
| Morb.                                      | 13                                      |
| Právarikation.                             | 1 1 1 1                                 |
| Reconstrut auriteue.                       | '84 H & 8                               |
| Concuffion und Rechtsfeilschaft.           | . 1 1/1/1                               |
| Bruch ber Landesverrveilung.               | 3 1 1 8                                 |
| Widerfestlichkeit und Tumult.              | - es & & &                              |
| Hochverrath und Aufrubr.                   |                                         |
| Meineib und Sanbgelubbebruch               | 7- E 4 8 25                             |
| Sotteeldsterung                            | 16-14                                   |
| Großherzogthum Baben.<br>Verbrechen, 1827. | defgericht zu Mecreburg                 |

| Zu Milem.                                          | 143                     | 463        | 503        | 323      | 431      |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|----------|
| Rerlaumdung.                                       | -                       | T          | ī          | T        | 一        |
| Grobe Schmabung der Obrigkett,<br>Aeltern u. f. w. | . 67                    | 1          | 1.         | 1        | 2        |
| Militafiliat.                                      | က                       | T          | T          | 9        | 8        |
| Mülliggang und Bettelei.                           | - 1                     | 1          | 1          | ا مر     | 5        |
| Dienstvergeben.                                    | 1                       | Ī          | I          | 6        | 8        |
| Ninterfchlagung amvertrauter                       | 1'                      | İ          | ı          | 4        | 4        |
| .mbilben.                                          | ١                       | 1          | ı          | 23       | 23       |
| Lebensgefcbriliche Drobing.                        | _                       | I          |            | 1        | 1        |
| gungoleule ednift.                                 |                         | 1          |            | 2        | 2        |
| Berbeimlichte Schwangerschaft.<br>und Beburt.      | 7                       | 1          | ı          | 7        | ၈        |
| .guntatitud                                        | _                       | I          | 1          | 1        | 1        |
| Chebruch.                                          | 8                       | 1          | 67         | 2        | 2        |
| Dualificirte Unzucht.                              |                         | <u> 2</u>  | <b>3</b> 6 | 2        | 55       |
| Sounerei und Nagantenleben.                        | 8                       | 14         | 2          | 7        | 53       |
| Bilberet.                                          | 9                       | 9          | 8          | 80       | 39       |
| Geffdrilder Diebstabl,                             | 16                      | 16         | 21         | 7        | 96       |
| drick rollederberboblter Dieb                      | 82                      | 8          | 901        | 88       | 362      |
| Spritteret.                                        | 6                       | 1          | ı          | 1        | •        |
| Grofiberzogihum Baden.<br>Verbrechen, 1827.        | Hofgericht zu Meersburg | Freiburg . | - Raftabt  | Mannheim | Zufammen |

•

| 20pe | eben also in das 281                | 6 தூ     | . 62 J     | , x                 | 93           |
|------|-------------------------------------|----------|------------|---------------------|--------------|
|      | -шәдд                               | g ug     | 138        | 314                 | 1338         |
| 10   | 'uə                                 | Erlai    | 26 29      | 6 2                 | 204          |
| - S  | ich berubend.                       | June -   | - 6        | 0.                  | 18           |
| 100  | popen.                              |          | 12         | #                   | 81 61        |
|      | bfrei.                              | npa      | - 4        | 5                   | <b>91</b> 91 |
|      | frei                                | orto     | Trans. 2   | 9 1                 | 91           |
| 5    | .197                                | lgolk.   | 18         | 69                  | 237          |
| FI   | -instpi                             | annd     | 1 2        |                     | 64           |
| 18:1 | ftatt Strafe.                       | Merell   | teleft.    | 0 61                | 00           |
| 401  | .nafen.                             | Geldi    |            | - 10                | 4            |
| -1   | .punjisansag                        |          | 200.4      | 0                   | 9            |
| 100  | rliche Zuchtigung.                  | Agerpe   |            | 0                   | 7            |
| P-1  | itliche Arbeit.                     | 19#9C    | 1 46       | 3 1                 | 70           |
| 5.1  | -Troums                             |          | 10         | 36                  | 86           |
|      | entlegung.                          |          |            | 1 4                 | 10           |
| 31   | gestrafe                            | mift935  | 5,000      | diggs               | 1            |
| 1    | Bingnblo Befangniß.                 | Piùce    | 31         | 92                  | 318          |
| 5    | des Gefangniff.                     | ilm's C. | Lipto      | 3 1                 | 23           |
| 15   | = cofarifeunds                      | Arbeit   | 12 12 1    | 4                   | 85           |
| 10   | onestrafe.                          | Ruchtl   | 25         | 39                  | 208          |
|      | drafe.                              | Topes    | 18         | 4 11                | -            |
| 33   |                                     |          |            |                     |              |
| 1    | Baben<br>1827.                      |          | r 8        | , .                 |              |
|      | 5at                                 |          | -en 13     | 2                   | 13           |
| 3.1  |                                     |          | 110        | ein                 | 5            |
| 1    |                                     |          | ers<br>bur | E E                 | 1            |
| 5.   | gogthum Baber<br>u. f. w. 1827      | 9        | Me         | Raffadt<br>Mannheim | Bufammen     |
| 1    | Broßherzogehum.<br>Strafen u. f. w. | 1.4      | = 1        | 2 6                 | w            |
|      | Strafen<br>Strafen                  | 2.50     | E -        | t I                 |              |
| 1    | 9 4                                 | 2        | ofgericht  | 1 1                 |              |
|      | த ம                                 | -        | Pfge       | 1 1                 |              |
| 1    | 0.11                                | 2        | 50         |                     |              |

## Angabe

ber

in den Jahren 1826 und 1827 im Ranton Freiburg porgefommenen Processe \*).

Auch in dem genannnten Kantone, wo noch die peine liche Halsgerichtsordnung Karls des Fünften, und das gemeine deutsche Recht gilt, hat man einen Ausschuß zur Ansertigung neuer Gesethücher niedergesett. Das Verhältenis der in den genanntenn Jahren vorgekommenen Processe, war folgendes.

|                                  | . 1826      | 1827          |
|----------------------------------|-------------|---------------|
| Burgerliche Rlagen               | 913         | 1033          |
| Berglichene ober juruckgenommene |             |               |
| Klagen                           | 383         | 438           |
| Abgeurtheilte Klagen             | <b>53</b> 0 | 575           |
| Einfache polizeiliche Rlagen     | 303         | 420           |
| Davon in Freiheit gefett         | 38          | 12            |
| Buchtpolizeiliche Rlagen         | 380         | - <b>33</b> 8 |
| Davon in Freiheit gefett         |             | 3             |
| Peinliche Rlagen                 | 35          | 45            |
| Davon in Freiheit gefett         | , · 3       | 2             |

<sup>\*)</sup> Le Nouvelliste Vaudois 1829 ben 27ften Januar.

iger \*), dagegen hatten aber die politischen und andren Zerwürfnisse der deutschen, italienischen und französischen Länder,
an deren Gränzscheide es liegt, wieder eine so große Menge Vertriebener oder Flüchtiger, in den Jahren 1815 bis 1826,
dorthin geführt, daß man unter den 51000 im Ranton
sesschaften Einwohnern, 17000 Fremde zählte, und die
schwebende Bevolkerung (population flotzante) auf 9000
schätte. Nimmt man also 60000 als die Einwohnerzahl,
und 26000 (die Fremden und die Schwebenden zusammengenammen) oder 43, pop 100 als die Fremdenzahl
an, so hätten von 263 angeklagten Verbrechern 113 Ausländer sehn müssen, Es waren aber, laut nebenstehender
Lafel, 144 angeklagte Fremde, mithin nicht, gleichlausend
mit dem Bevolkerungs Verhältnisse 43, sondern 55 von
100.

alis and Committee

got it is the A. . . .

<sup>\*)</sup> Es giebt in Genf brei Klaffen von Einwohnern, beren erfle die Bollburger (Citoyens), gan nicht zahlreich ist. Es war baber, beiläusig gesagt, wol kaum Bescheidenheit bei Roufseau, sich biesen Nahmen auf dem Titel seiner Schriften befyulegen, der unverstanden von seinen Nachahmenn, in der franzolisischen Umwalzung eine ganz andre Bedeutung erhielt.

| Bufammen    | 1815<br>1816<br>1817<br>1818<br>1819<br>1821<br>1821<br>1822<br>1822<br>1823<br>1823<br>1824<br>1825 | 3 a 5 r e                              |                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 212         | 14<br>12<br>27<br>28<br>18<br>16<br>16<br>15<br>15                                                   | Zahl der Anklagen                      |                                |
| 611         | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1                      | Genfer                                 | ang gab                        |
| 144         | 11<br>10<br>14<br>13<br>13<br>13<br>14<br>14<br>14                                                   | Auswärtige                             | geflag,<br>ten                 |
| 4           | ETTTELLEET                                                                                           | Mord .                                 | 8                              |
| 10          | -11111111                                                                                            | Lodifchlag                             | erb                            |
| <b>"</b> co | 1111-11111                                                                                           | Kindermord -                           | 3.3                            |
| 00          | اللسامي اسال                                                                                         | Schläge u. Wunden                      | chen n                         |
| _           | -itttitititi                                                                                         | Mishandlungen ber<br>Aeltern           | egen<br>Uban                   |
| - 3         | Tellilelelli                                                                                         | Rothzucht u. Ber-<br>legung ber Schaam | vegen beren An<br>Abanberungen |
| 01          | 4411-11-11-                                                                                          | Runftlicher Um:                        |                                |
| 145         | 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                              | Diebstahl                              | lagen                          |
| 7           | -111111                                                                                              | Berbreitung fal-                       | klagen Statt<br>beibehaltenen  |
| 00          | 1-1111                                                                                               | Schriftverfalfchung                    |                                |
| 10          | 1                                                                                                    | Betrügerifcher<br>Banfbruch            | fanben, nach<br>französischen  |
| 01          | Illaleeleth.                                                                                         | Berftohrung fremden<br>Eigenthums      | nach                           |
| -           | 11111111111                                                                                          | Branditiftung                          | Section 1                      |
| 2           | LITTITITEEL                                                                                          | Bestechung von<br>Beamten              | dem in<br>Strafg               |
| 1           | THEFT                                                                                                | Angriff auf perfonl.<br>Freibeit       | m in Genf<br>trafgefegbuch     |
| 1           | 11111111111111                                                                                       | Falfches Zeugniß -                     | f mit                          |
| 6           | 11-111                                                                                               | Bruch ber Urfebbe                      | ges                            |
| 190         | 13<br>19<br>25<br>26<br>26<br>16<br>11<br>11<br>11<br>11<br>18                                       | Berurtheilungen                        | ung<br>Unfi                    |
| 22,         | -   444400                                                                                           | Freifprechungen                        | g ber                          |

### Aubanel,

Borficher des Genfer Befferungshaufes, über beffen jegigen Zuftand \*).

herr Aubanel, ber achtungewürdige Borfteber ber genannten Anstalt, berichtet folgendes über diese, so wie über eine vor Kurzem von ihm angestellte Bereisung verschiedener Gefängnisse der Schweiz.

Es läfft fich mit beträchtlicher Zuverläffigfeit erwarten, daß in Freiburg binnen Rurgem ein Befferungshaus, gang nach bem Mufter bes Genfer, errichtet werden wird. Diefes wird mit einer rein fatholischen Bevolkerung gu thun haben, und vielleicht einige Ergebnisse liefern, Die von den zu Genf wahrgenommenen abweichen, wo bie In Laufanne find bagegen Bevolkerung gemischt ift. alle Gefangene Protestanten, und bas bortige Gefananif ist etwas strenger als bas Genfer. Balld . Reuen. burg (Reufchatel) bat ein neues Gefangnig, in welchem ein gewisses Besserungsspftem befolgt werden wird, welches mit Einsamkeit für jeden Gefangenen und Beschäftigung beffelben in feiner Zelle, verbunden ift. In Bern lafft man Die verschiedenen Rlaffen ber Straflinge gemeinschaft lich arbeiten, und ein Theil wird bei Nacht jeder in einer einsamen Belle eingesperrt, wahrend eine gewisse Bahl ber

<sup>\*)</sup> Appert Journal des Prisons etc. 230. 5. S. 152 ff.

minder Gefährlichen inuch gemeinschaftliche Schlafftuben har. Alle diese wohlberechneten Maasregeln, werden ih einigen Jahren, sehr anziehende Ergebnisse liefern, und für die Vorzüglichkeit dieser oder jener Behandlungsweise, entscheiden. In Basel und in andren Kantonen, beschäftigt man sich mit ahnlichen Entwürfen.

In Genf verhielt fich die tägliche mittlere Zahl der Verurtheilten (von denen die dreiersten Rlassen forrektionell sind), von 1826 bis 1828 auf folgende Weise.

|                                    | 1826  | 1827   | 1828    |
|------------------------------------|-------|--------|---------|
| Bon 3 Monathen bis ju einem        | ٠. ٠  | •      | ,       |
| Jahre                              | 5,19  | 7,82   | 9,01    |
| Ueber ein Jahr                     | 9,42  | 14,45  | 14,71   |
| Zusammen                           | 14,61 | 22,27  | 23,72   |
| Unter 16 Jahr alte Sträflinge .    | 5,34  | 8,48   | 7,36    |
| Peinlich Berurtheilte              | 21,69 | 25,42  | 25,64   |
| Sammtliche Verurtheilte            | 36,30 | 47,69  | 49,36   |
| Bon 100 ( Bu einfamer Saft .       | 6,22  | 2,54   | 1,40    |
| Engen 3 3u verdunkelter Saft       | 1,14  | 0,31   | 0,22    |
| Saft Bu-Wasser und Brodt           | 1,75  | 0,63   | 0,50    |
| Von 100 (Wirfliche od. vorgebliche |       | •      | • • • • |
| Tagen & Rrantheit in den Zellen    | 2,81  | 1,20   | 0,99    |
| Saft ( Rrantheit im Lazarete       | 3,60  | 1,32   | 0,75    |
| Im Jahre Geftorbene                | 2,00  | · ,— . |         |
|                                    |       |        |         |

herr A. versichert, daß die Berminderung der vollzog.
enen Strafen in diesen drei Jahren, nicht einer Erschlaffung der Zucht, sondern der bessernden Einwirfung der Anstalt, einzig und allein zugeschrieben werden musse. hierfür spricht auch die immer geringere Zahl der Schein-

tranten. Entsprungen war in Folge ber trefflichen Ginrichtung der Anstalt, in Bau und Aufsicht, fein einziger.

Entlassen wurden in diesen drei Jahren, wovon bie vier ersten Zahlenangaben wieder bloß forreftionelle Berurtheilte find:

| Straflinge unter 16 Jahren |   | •  | .10       |
|----------------------------|---|----|-----------|
| Von 16 bis 30 Jahr alte .  | • | •  | 25        |
| Ueber 30 Jahr alte         |   |    | 23        |
| Zusammen                   |   | •  | <b>58</b> |
| Peinlich Verurtheilte      | • | •, | 14.       |
| In Allem                   |   |    | 72        |

Bon ruckfälligen Sträflingen, gab es gar feine unter benen die junger als 16 Jahre, ober von 16 bis 30 Jahre alt maren. Die übrigen Rückfälligen waren aus folgenden Rlaffen.

| Ueber !  | 30 | Ja | þr | alte | fo | rrel | tiot | teN, | e A | }er | urth | eilt | e | 7 | <b>*</b> ) |
|----------|----|----|----|------|----|------|------|------|-----|-----|------|------|---|---|------------|
| Peinlich |    |    |    |      |    |      |      |      |     |     |      |      |   | 2 | **)        |
| 0        |    |    |    |      |    |      |      |      |     |     |      |      |   | • | •          |

Aus dem von der Befferungsanstalt verschiedenen Saftgefangniffe, waren in biefen brei Jahren 44 entlaffen worden, welche von drei bis zwolf Monathe verhaftet gewesen maren, und unter diesen brei Ruckfällige. . An

beide

<sup>\*)</sup> Unter biefen 7 Ruckfälligen waren 5, welche nur brei bis 6 Monathe eingespetrt gewesen waren, bei benen fich also noch feine Befferung erwarten lief. Uebrigens hat man feit Unfang bes gegenwartigen Jahres, fur biefe furgbauernden Befangenen, eine ftrengere Art des Gewahrfams eingeführt.

<sup>\*\*)</sup> Diefe beiben Rudfälligen, von benen der eine blog ben tom angewiesenen Aufenthaltsort verließ, waren frant, und fast obne alle Unterhaltsmittel.

beiben Anstalten zusammen waren also von 1826 bis 1828, von 116 zu dreimonathlicher Saft und darüber Berurtheilten, 12, oder 10½ von 100 rückfällig geworden, und in den Jahren 1823 bis 1825, vor Errichtung der Besterungsanstalt, bei 103 Entlassenen 17 Rückfällige, oder 18½ von hundert.

Die unläugbar sehr großen Rosten ber Sefangenen, waren bei der Rleinheit der Anstalt, der Uebervölkerung der Schweiz, die den Ertrag der Arbeit verminderte, und bei dem beträchtlichen Steigen der Setreidepreise im Jahre 1828, ohne welches sie auch in diesem letztgenannten Jahre stärker abgenommen haben wurden, weit bedeutender als sie sonst gewesen waren. Dennoch war der Arbeitsertrag des Jahres 1827, doppelt so groß als in Frankreich (s. oben S. 102). Die durchschnittlichen täglichen Kosten der drei Jahre von 1826 bis 1828, verhielten sich also.

| •                                    |               | 182    | 6          |              | 182 | 7          |             | 1828 | }    |
|--------------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|-----|------------|-------------|------|------|
| Speifung d. Stråf                    | £.            | S.     | <b>D</b> . | Ł.           | Ø.  | <b>D</b> . | ٤.          | S.   | Ø    |
| linge u. Beamten<br>Wäsche f. Sträf- | ,             | 3      | 9,48       | 1            | 2   | 5,29       | . 1         | 3    | 4,21 |
| linge u. Beamte                      | <del></del> , | 1      | 3,74       |              | 1   | 4,91       | _           | 1    | 6,68 |
| <b>Rranfe</b>                        |               | 1      | 0,26       | <del>-</del> |     | 5,07       | <del></del> |      | 8,51 |
| Hausrath u. dgl.                     |               | 1      | <u> </u>   |              | 3   | -          |             | 1    | 5,55 |
| Rleidung u. Leis                     |               |        |            |              | :   |            |             |      | ``   |
| nenzeug                              |               | _      | 6,60       |              |     | 10,85      |             | 3    | 6,46 |
| Beamtengehalt                        | 1             | `—     | 9,69       | _            | 10  | 8,73       |             | 9    | 8,86 |
| Allgemeine Rosten                    |               | 7      | 5,05       |              | 5   | 4,01       | <u> </u>    | 3    | 9,58 |
| Sammtliche Ros                       |               |        | ,          |              |     |            |             | :    | -    |
| ften                                 | 3             | 4      | 1,88       | 3            |     | 2,86       | 3           | _    | 1,85 |
| Julius Jahrb. 18                     | 29            | 58 Spe | ft.        |              |     | . 1        | 9           |      |      |

1826 1827 1828

L. S. D. L. S. D. L. S. D.

Halber d. Staat
anheimfallender
Urbeitsverdienst\*) — 3 2,40 — 5 2,99 — 5 9,35

Neine tägliche Unstossen jedes Sträfs
lings
3 — 11,48 2 6 11,87 2 6 4,50

Da nun zwei Genfer Livres ungefähr gleich einem franzosischen Franken sind, so hat jeder Sträfling im Jahre 1828, täglich ohne Arbeitsverdienst, welches die sicherste Grundlage für die Zukunft darbietet, etwas über neun gute Groschen, und nach Abzug der Hälfte desselben, etwas über sieben und einen halben guten Groschen Preussisch Courant gekostet.

<sup>\*)</sup> Nur die eine Salfte bes Arbeitsverdienstes, wird vom Staate in Anspruch genommen, die andre tommt ben Gefangenen gu Gute.

## Uebersicht

ber

Anklagen und Werbrechen im Waadtlande von 1803 bis 1826.

Gegenwartige Busammenstellung, beren Berfaffer fr. Soulier, Staatsrath ju Losen ist "), wurde nach bem im Waadtlande gultigen franzosischen Strafgesesbuche von 1791 gemacht.

|                                          |           |             | ,       |
|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| Prozesse.                                | . 2070    | ` .         |         |
| Anklagen { Inlander 2391                 |           | ~           | 3072    |
| Amingen ausländer 681                    | Weiber    | 578J        | <b></b> |
| Segen die öffent                         | . Ordnung |             | 4044    |
| Berbrechen & Gegen Perfonen Gegen Sachen |           | 224<br>1314 | 1914    |
| Berbrechen gegen bie                     |           | he Orb      | nung.   |
| Staatsverbrechen                         | • • • •   | 11 )        |         |
| Verletzung der Amtspflicht               | · · · ·   | 9           | ,       |
| Kaffenangriffe                           |           | 1           |         |
| Bestechung und Ranke bei We              | ihlen     | 1           | 28      |
| Unordnungen in einer dffentl.            | Berfamml. | 1 }         |         |
| Widersetlichfeit gegen Beamte            | in ihrer  | 1           |         |
| Pflichtausübung                          |           | 4           |         |
| Wiberstand gegen bas Gefet .             |           | · 4 J       |         |
|                                          | u         | bertrag     | 28      |
|                                          |           |             |         |

<sup>\*)</sup> Ch. Lucas du Système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis S. XXXVI ff. 19 \*

1826 1827 1828

L. S. D. L. S. D. L. S. D.

Halber b. Staat
anheimfallender
Urbeitsverdienst\*) — 3 2,40 — 5 2,99 — 5 9,35

Neine tägliche Unstasse Sträfs
lings 3 — 11,48 2 6 11,87 2 6 4,50

Da nun zwei Genfer Livres ungefähr gleich einem französischen Franken sind, so hat jeder Sträfling im Jahre 1828, täglich ohne Arbeitsverdienst, welches die sicherste Grundlage für die Zukunft darbietet, etwas über neun gute Groschen, und nach Abzug der Hälfte desselben, etwas über sieben und einen halben guten Groschen Preussisch Courant gekostet.

<sup>\*)</sup> Nur die eine Salfte bes Arbeitsverdienstes, wird vom Staate in Anspruch genommen, die andre tommt ben Gefangenen gu Gute.

|                                                                                    | ٠              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 293                                                                                |                |
| Uebertrag                                                                          | 292            |
| Berletzung ber Gefundheitspolizei 8 7                                              | 492            |
| Unbefugte Krankenbehandlung 7                                                      | 15             |
| Faschmungerei                                                                      | 45             |
| Meineib                                                                            | 2              |
| Verfälschung von Eswaaren                                                          | 2              |
| Siegelverlegung                                                                    | 3              |
| Entweichung eines Gefangenen                                                       | 18             |
| Frembes Lotto                                                                      | . 3            |
| Schwere Uebertretung ber Polizeigesete                                             | 1              |
| Ausreissung                                                                        | - <b>-</b> ,   |
| Unerlaubte Berberei                                                                | <b>25</b> ·    |
| Militarvergehen                                                                    | ~              |
| Busammen -                                                                         | 0.00           |
|                                                                                    | 376            |
|                                                                                    | 376            |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5                                         | 3/6            |
|                                                                                    | 3/6            |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Berbrechen gegen Personen. Aelternmord  |                |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Berbrechen gegen Personen. Uelternmord  | 376            |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Berbrechen gegen Personen.  Aelternmord |                |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Verbrechen gegen Personen.  Aelternmord |                |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Berbrechen gegen Personen.  Aelternmord |                |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Verbrechen gegen Personen.  Aelternmord | <b>39</b>      |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Berbrechen gegen Personen.  Aelternmord |                |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Berbrechen gegen Personen.  Aelternmord | <b>39</b>      |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Verbrechen gegen Personen.  Melternmord | 39<br>4<br>128 |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Verbrechen gegen Personen.  Aelternmord | <b>39</b>      |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Berbrechen gegen Personen.  Aelternmord | 39<br>4<br>128 |
| Einfache Uebertretungen (contraventions) 5 Verbrechen gegen Personen.  Melternmord | 39<br>4<br>128 |

| 11ebertrag                                    | 28           |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Gewaltthatigfeiten gegen einen Beamten . 2    | ,            |
| Beleidigungen u. Schmähreden gegen eine       | ) '          |
| Rorperschaft 18                               | 42           |
| Beleibigungen u. Schmähreben gegen einen      | ·ſ           |
| Beamten                                       | J            |
| Straßenlarm                                   | )            |
| Schlägerei 25                                 | 35           |
| Stöhrung der öffentlichen Rube 7              | )            |
| Entheiligung des Gottesbienstes 2             | 8, {         |
| Berletung bes Kirchenfriedens 6               | ∫ °          |
| Ungucht 71                                    | <b>)</b>     |
| Wiederhohlte Erzeugung von Baftarden . 13     | 1            |
| Hurerei (Fornication) 7                       |              |
| Berletzung ber weiblichen Schaamhaftigkeit 10 | 1            |
| Beleidigung der Sittlichkeit 7                | 1            |
| Falsche Unflage als Vater eines Kindes 2      | <b>}</b> 134 |
| Sodomiterei 1                                 |              |
| Blutschande                                   |              |
| Mehrweiberei 6                                | 1            |
| Chebruch                                      |              |
| Unerlaubte Che 2                              | J            |
| Bersuch eines Chegatten gegen ben anbren 2    | 1            |
| Bergehen von Meltern gegen Rinder 3           | 30           |
| Bergehen von Rinder gegen Aeltern 5           | ( 30         |
| Buchtstrafen von Kindern 20                   | )            |
| Landstreicherei 4                             | )            |
| Bettelei 10                                   | } 15         |
| Bollerei                                      | <u> </u>     |
| Uebertrag                                     | 292          |

| •                                                                                                                                                                                                                  | Uebertrag                                                                                                            | 292            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Verlegung ber Gefundheitspolizei .                                                                                                                                                                                 | 8]                                                                                                                   | - 42           |
| Unbefugte Rrankenbehandlung                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                    | 15             |
| Faschmungerei                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 45             |
| Meineib                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 2              |
| Verfälschung von Eswaaren                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | 2              |
| Siegelverletzung                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 3              |
| Entweichung eines Gefangenen                                                                                                                                                                                       | · · · · · ·                                                                                                          | 18             |
| Frembes Lotto                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 3,             |
| Schwere lebertretung ber Polizeigeset                                                                                                                                                                              | 3e                                                                                                                   | 1              |
| Ausreiffung                                                                                                                                                                                                        | 2 )                                                                                                                  | ·              |
| Unerlaubte Berberei                                                                                                                                                                                                | 7 }                                                                                                                  | <b>25</b> ·    |
| Militarvergehen                                                                                                                                                                                                    | 16 J                                                                                                                 | •              |
| , <u>8</u>                                                                                                                                                                                                         | usammen -                                                                                                            | 376            |
| Einfache Uebertretungen (contravent                                                                                                                                                                                | ions) 5                                                                                                              | `.             |
| Verbrechen gegen Perfon                                                                                                                                                                                            | en.                                                                                                                  |                |
| Aelternmord                                                                                                                                                                                                        | 15                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                |
| Todtschlag                                                                                                                                                                                                         | 27                                                                                                                   | 20             |
| Todtschlag                                                                                                                                                                                                         | 27                                                                                                                   | 39             |
|                                                                                                                                                                                                                    | $\left.\begin{array}{c} \cdot \cdot \cdot 27 \\ \cdot \cdot \cdot 7 \\ \cdot \cdot \cdot 4 \end{array}\right\}$      | 39             |
| Versuch zum Todtschlage                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 39<br><b>4</b> |
| Versuch zum Todtschlage                                                                                                                                                                                            | · · · 27<br>· · · 7<br>· · · 4                                                                                       | 39<br>4        |
| Bersuch zum Todtschlage                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · ·                                                                                                      | 4              |
| Bersuch zum Todtschlage                                                                                                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                | 39<br>4<br>128 |
| Bersuch zum Todtschlage  Bergiftung  Nothzucht  Ungriff auf der Landstraße  Berletzung des Hausfriedens                                                                                                            |                                                                                                                      | 4              |
| Bersuch zum Todtschlage  Bergistung  Nothzucht  Angriff auf der Landstraße  Berletzung des Hausfriedens  Mishandlungen                                                                                             |                                                                                                                      | 4 128          |
| Bersuch zum Todtschlage  Bergistung  Nothzucht  Ungriff auf der Landstraße  Berletzung des Hausfriedens  Wishandlungen  Schwere Bedrohungen besonderer Art                                                         | $ \begin{array}{c}     7 \\     4 \end{array} $ $ \begin{array}{c}     5 \\     17 \\     102 \\     4 \end{array} $ | 4              |
| Bersuch zum Todtschlage  Bergistung  Nothzucht  Ungriff auf der kandstraße  Berletzung des Hausfriedens  Wishandlungen  Schwere Bedrohungen besonderer Art                                                         | 7 4                                                                                                                  | 4 128          |
| Bersuch zum Todtschlage  Bergistung  Nothzucht  Ungriff auf der Landstraße  Berletzung des Hausfriedens  Wishandlungen  Schwere Bedrohungen besonderer Art Unwillführlicher Todtschlag  Unwillführliche Berwundung | 7                                                                                                                    | 4 128          |

# Angabe

ber

peinlichen Klagen im Waadtlande im Jahre 1827 \*).

|     | n den<br>94 gu |        |       |     |     |     | _  |      |      |      |    |     |   |
|-----|----------------|--------|-------|-----|-----|-----|----|------|------|------|----|-----|---|
|     |                |        |       |     |     |     | 31 | ıfan | nme  | n    | •  | 129 |   |
| : 2 | obtschla       | ıg .   | •     |     |     | •   | •  | •    | •    | •    | •  | 1   |   |
| Я   | linderm        | orb    | •     | •   |     | •   | •  | •    |      |      | •  | 1   | • |
| Ą   | drandsti       | ftung  | •     | •   | •   | •   | •  | •    | •    |      | •  | 1   | - |
| શ   | jalschmi       | inzere |       | •   | •   | •   | •  | •    | •    | •    | •  | 2   | • |
|     | liche          | Ordn   | ung   |     | •   | ٔ ب | •  | •    | •    | •    | •  | 13  | • |
| ð   | Bergehei       | ı gege | n die | : 6 | šit | ten | un | b b  | ie d | ffer | t  |     |   |
| •   | Bewalttl       | åtigfe | iten  | •   | •   | . • | •  | •    | •    | •′   | •  | 34  |   |
|     | depstah        |        |       | •   | 3   | •   | •  | •    | •    | . •  | •. | 77  |   |

<sup>\*)</sup> Le Nouvelliste Vaudois 1829 ben 23ften Januar.

| ,                                     | Uebertrag   | 302          |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| Diebstahl eines Tischgenoffen         | 40 \        | /            |
| Diebstahl eines Miethmobners .        | 2           |              |
| Diebstahl beffen bem eine Sache at    | nvers       | - 66         |
| traut worden                          | 15          | • .          |
| Diebstahl ohne besondre Bezeichnung   | 9           | •            |
| Einfacher Diebstahl                   | 623 1       |              |
| Gaunerei und Spigbuberei              | 83          |              |
| Diebstahlsversuch                     | 3           | <b>720</b> , |
| Betrug (Fraude)                       | J           |              |
| Mehrmaliger Diebstahl (Vols cumul     | és)         | 87           |
| Hehlerei                              |             | . 8          |
| Betrügerischer Bankbruch              |             | 18           |
| hinterlistiger Betrug (Stellionat) .  |             | 16           |
| Falfchung dffentlicher Schriften .    | 22 )        | . 10         |
| Falschung von Privatschriften         | 42          | 76           |
| Falschung nicht angegebener Schriften |             | 10           |
| Beschädigung mit bosem Willen .       | 1 12 2      | 5            |
|                                       | • • • • • • | 1 5          |
| Berftohrung eines anvertrauten Gutes  | • • • •     | -            |
| Betrügerische Granzberanderung .      | • • • •     | 1            |
| Wucher                                | • • • • •   | 2            |
| Abergläubische Gebräuche              |             | 8            |
| Verletung einer Beschlagnahme .       |             | 4            |
|                                       | usammen     | 1314         |
| Nicht erwiesene Bergeben 80.          |             |              |

Lehrer eingeraumt ist, einige Juge bes inneren Lebens ber Anstalt, an welcher ich arbeite, und so lange arbeiten werbe als es Gott gefällt, in Aphorismen mittheilen, und mich dabei auf die Aufnahme, den Unterricht, die befondere Seelenpflege, die verschiedenen Erfahrungen bei der Erziehung, die Entlassung und die fernere Beaufsichtigung meiner Idglinge beschränken.

Bur Aufnahme eines Zöglings wird mir die Autorbsation von Seiten meiner nachsten Behörde — Dem Berein zur Erziehung sittlich verwahrloseter Kinder — zugesstellt. Ist der Zögling angelangt und der Aufnahme-Contract mit seinem Bater oder Vormunde abgeschlossen, so muß ich ihn gewöhnlich zuvörderst reinigen, baden, und gänzlich umfleiden lassen. Nicht selten mussen seine mit gebrachten Rleider, der Erde oder dem Feuer übergeben werden. Sodann spreche ich mit ihm unter vier Augen, mache ihn dabei auf sein bisheriges Leben und auf das Elend, in welches der Mensch durch die Sünde gestürzt wird, ausmerksam, und ermahne ihn zu einem neuen, Sott wohlgefälligen Lebenswandel. Darauf halte ich ihm die einsachsten Sesese der Anstalt vor, z. B.

Erzähle keinem beiner neuen Mitzöglinge etwas von beinem bisherigen Betragen, frage aber auch keinen nach ben Gründen, die feine Aufnahme in der Anstalt nothwendig machten.

Beobachte das Benehmen der übrigen Zöglinge, du wirst wahrnehmen, daß sie nur reden, wenn sie gefragt werden; daß sie ohne Widerrede ihren Vorgesetzten folgen, bei der Arbeit Fleiß und Ausdauer beweisen, nie ohne Erslaubniß austreten, sich nie belügen noch bestehlen, ihre

## D. T. Kopf's,

Inspektors der Berlinischen Anstalt zur Erziehung sittlich verwahrloseter Kinder, Schreiben an den herausgeber, über das innere Leben in jener.

Em. Bohlgebohren haben in Ihren Jahrbuchern ber Straf. und Befferungs , Unftalten u. f. w. S. 121 ben Bunfch ausgesprochen, daß ich etwas von dem inneren, religiofen und sittlichen Leben ber biefigen Unftalt gur Erziehung fittlich vermahrloseter Rinder, dem Publifum durch eben gedachte Zeitschrift offentlich mittheilen mochte, welchem Bunsche ich zu genugen mich um so mehr veranlafft fuble, ba mir berfelbe von mehreren Seiten nabe gelegt worden ift. Die hiefige Unstalt zur Erziehung sittlich verwahrloseter Rinder, ift ein Werk chriftlicher Liebe; es ift ber Reichthum dieser Liebe ihr Fond, Jesus Christus ber Eckstein, auf welchem sie rubet, und der Glaube an Gott in Christo bas Leben, burch welches fie bestehet. Gie wird fich als ein folches Werk bewähren, ja die Pforten ber Solle werben fie nicht übermaltigen, so lange Christus ber Mittelpunkt ihrer Bewegungen bleiben wird; fie wird fich auflosen, sobald Weltweisheit und funstliche Vernunfteleien in ihren tauschenden Formen und mit ihrem blendenden Irrlichte, an die Stelle des Glaubens treten werden.

Nachbem ich dieses beantwortet habe, will ich nach ber Freiheit, die jedem geprüften, bestätigten, diffentlichen

lange. Bebes Rind muß beutlich, fertig, mit Berftand, und wo moglich auch mit Ausbruck lefen lernen, es muß babin gebracht werben, die Babl in ihren Beranderungen und Berhaltniffen zu erkennen, und bie Dinge fo im gewohnlichen, burgerlichen Leben vorfommen, ju berechnen: es wird geschickt gemacht, sich geläufig auszudrücken, einen beutlichen Brief zu schreiben, Rechnungen, Quittungen und abnliche Auffate mit Bestimmtheit abzufaffen; es muß burch den Unterricht in der Form : und Größenlehre. fo wie im Zeichnen, in ben Stand gefett werben, verschiedene Gegenstände in Umriffen barguftellen, und nach einem gegebenen Maasstabe ju berechnen. Es wird mit ben gewohnlichen Erscheinungen in der Ratur, den Bewegungen ber Beltforper und ihrem Berhaltniffe ju einander, mit ben verschiedenen Stellungen in diefen Berhaltniffen und ben baraus bervorgebenden Beranderungen, befannt gemacht, erhalt eine Ueberficht von den ganbern, Bolfern und Probuften ber Erbe, lernt die wichtigsten Manner eines jeben Sabrhunderte und die entscheidendsten Ereignisse in ber Menschengeschichte tennen, wird geubt im Sefange, nahmentlich im Choralgesange, und muß fest werden in ber Erfenntniß Gottes unfres heilandes Jesu Christi in Rraft bes heiligen Geiftes. Bu biefer Festigfeit in ber Gotteserkenntniß werden die Rinder jedoch nicht allein durch ben Unterricht in der Religionslehre und Religionsgeschichte geführt, sondern auch - die sogenannten gemeinnützigen Renntniffe - gewöhnlich Realien genannt, muffen durch. gangig eine religibse Tenbeng haben; es barf aber auch fein Lied und feine Urie gesungen, nichts gelesen, vorgelesen ober erzählt werben, wobei man errothen muffte,

wenn wahrhaft erleuchtete Christen dazu kamen. Bei dem Unterrichte der Geographie und Geschichte des Vaterlandes, werden den Kindern auch die wichtigsten, den Bürger und den gemeinen Mann betreffenden Landesgesetze bekannt ges macht, wobei ihnen wiederhohlentlich die Wahrheit eingesschäft wird: "wer sich der Obrigkeit widersetzt, der wisderstrebet Gottes Ordnung; denn es ist keine Obrigkeit, ohne von Gott."

Ueberhaupt werden die aus dem lebendigen Glauben hervorgehenden Pflichten, den Kindern bei jeder Gelegenheit an's Herz gelegt, und es wird ihnen täglich anschaulich gemacht, daß nicht die, so da bloß sagen: Herr! herr! in das himmelreich kommen werden, sondern die den Willen Gottes, ihres himmlischen Vaters in Christo thun.

Die Bucher, welche in ben verschiedenen Lehrgegenftanden benutt werden, find folgende.

- Bei ber Religionslehre: Die Bibel Luthers Ratechismus — und Die christliche Lehre im Zusammenhange.
- Beim Lesen: hempels Bolksschulfreund Zehme's Les sebuch.
- Bei der Religionsgeschichte: Milners Kirchengeschichte hempels Reformationsgeschichte.
- Beim Rechnen: Ropf's Unweisung jum Rechnen nach naturgemäßen Grundfaben.
- Beim Unterricht im Zeichnen in ber Forms und Großs enlehre: Stein's Forms und Zeichenlehre — von Turck's Leitfaben in ber Forms und Größenlehre.
- Beim Sprachunterrichte: Krug's Sprachschüler Krause's Sprachlehre.

Beim Gesangunterrichte: Nageli's Gesanglehre - Dients sches Gefange — Porft's Gefangbuch.

Beim Schreiben: Stein's Ralligraphie - Ropf's Materialien (Manuscript).

Beim Unterricht in ben Realien: henning's Geographie

- Melos Naturlehre Schubert's Naturgeschichte
- v. Eurch's Erscheinungen in ber Natur Do. lit Weltgeschichte — Ropf's biographische Samm lungen (Manuscript) — Schmalz preusitiche Gefete
- Rifchers Pflanzenkunde.

In den Abendunterhaltungen werden den Rindern bis weilen Stellen aus Sanel's freundlichen Stimmen an Kinderherzen — Melos Lehren des Troftes und ber Warnung — Schmidt's Kinderschriften — Sonwald's Kinderschriften — und aus abnlichen Werfen vorgelesen.

Wie die Tagesstunden eingetheilt find, das ergiebt fich aus dem nebenftehenden Stundenplane vom Iften Mai bis 1sten Oftober 1829.

|                             |                  |                            | •                                              | 90%                               | <b>o</b> (                                                                                       |                 |                                                                                                                                                         | _                             |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Connabenb.                  | Breitag.         | Donnerstag.                | Mittwod.                                       | Dienstag.                         | Montag.                                                                                          |                 | Countag.                                                                                                                                                | 8.<br>H                       |
| Wie Montag.                 | Wie Montag.      | Wie Montag.                | Wie Montag.                                    | Bie Montag.                       | 3wifchen b. Mor: Religion, Rechnen. Sandarbei-<br>gengebet u. bem<br>Frihfille,<br>Handarbeiten. | -               | Aussehen, Anzielen gentur. ben, Wafchen, ber Sonn ztee Fruh. Morgengebei, tagesseiber fille. Beitigen d. haus fest u. ber Sonnstagesseiber. Frühftlich. | Ben 5 bis 7.                  |
| Religion.                   | Resigion.        | Sprace.                    | Refigion.                                      | Sprace.                           | Retigion.                                                                                        |                 | dagefleiber<br>tagefleiber                                                                                                                              |                               |
| Realien.<br>Ger<br>foichte. | Realten. Geogras | Größen-                    | Gefang.                                        | Жефпен.                           | Rechnen.                                                                                         |                 | eenfur.<br>2tes Friih:<br>fila.                                                                                                                         | 1                             |
| Montag.                     | Montag.          | Wontag.                    | Montag.                                        | Montag.                           | Sandarbei-<br>ten.                                                                               | Shulunterricht. | Gottesper,<br>ehrung.                                                                                                                                   | 9 618 12.                     |
| Bie Gonntag.                | Mie<br>Sonntag.  | Mie<br>Conntag.            | Wie<br>Sonntag.                                | Mie<br>Sonntag.                   | Abie<br>Conntag.                                                                                 | nterr           | Mittags. effen und Freiftunde.                                                                                                                          | 12 bis 1<br>auf 2.            |
| Lefen.                      | Schreiben.       | Schreiben.                 | Schreiben.                                     | Formen:<br>lehre und<br>Beichnen. | Coreiben.                                                                                        | t & t           | Militaris<br>fce Uebs<br>ungen.                                                                                                                         | auf 2<br>bis 3.               |
| Tafefred:                   | Ropfrech:        | Befen.                     | Realien.<br>Naturs<br>geschichte.              | Lefen.                            | Lefen.                                                                                           |                 | Freiftunte<br>und<br>Befpern.                                                                                                                           | 3 518 4.   4 518 7   7 518 8. |
| Montag.                     | Wentag.          | Weie Montag.               | Nontag.                                        | Wontag.                           | Sanbare<br>beiren.                                                                               |                 | Entweder<br>Unterrict<br>ober Geos<br>graphie.                                                                                                          | 4 518 7                       |
| Wittwed.                    | Mie<br>Sonntag.  | Rammen.<br>Wie<br>Sonntag. | Bie Conn.<br>tag. Rach<br>dem Abends<br>effen, | Mie<br>Conntag.                   | Mie<br>Conntag.                                                                                  |                 | Entweder Abendoffen und threiericht und ober Geor Freiftunde. graphie.                                                                                  | 7 518 8.                      |
| Nictwech.                   | Mie -            | Mentag.                    | Mbendgebet.                                    |                                   | Wiffenschaft.<br>Wiederholuns<br>gen. Abends<br>gebet.                                           |                 | Befangstunde<br>und<br>Abendgebet.                                                                                                                      | 8 bis g.                      |

Es kann nicht fehlen, daß nach Durchlefung und Prüfung dieses Planes, mancher Lefer nach der Anzahl der in der Anstalt dienenden Personen fragen wird. Ich will bieser Frage durch nachstehende Erzählung begegnen.

Der Berein zur Erziehung sittlich verwahrloseter Rinber besteht aus Mannern, Die Gott nicht allein mit felt ener Einsicht, sondern auch mit ungemeiner Liebe fur Die große Sache ber Rettung verirrter Rinder begabt hat. Um nun nichts zu verfaumen, was zur glücklichen Auflofung ber schwierigen Aufgabe unserer Unstalt fuhren tonne, beschloß der Berein, einige junge Manner, die sich dem Lehrerstande widmen wollen, bergunehmen, und ihnen gur Borbereitung ihres hochwichtigen Berufs eine fo fchone als zweckmäßige Gelegenheit zu geben. Diefer Plan wurde bem Sohen Ministerium ber Geiftlichens, Unterrichtes und Medicinal = Angelegenheiten vorgelegt, und Diefes, ge wohnt, überall wo etwas Gutes erzielt werden fann, bulf. reiche Sand zu reichen, willigte in ben Vorschlag mit lie bevoller huld und Gnade ein. Go geschah es, bag brei junge Manner, die fich dem Dienste bes Berrn geweibt haben, aufgenommen wurden, von benen jedoch einer, ber feinen Seminar : Curfus bereits juruckgelegt hatte, eine ibm angebotene anderweitige Lehrerstelle angenommen bat; amei aber noch mit herglicher hingebung und feegensreichem Erfolge in ber Unftalt arbeiten. Diese Manner werben bier unterrichtet, stellen aber auch unter meiner Aufsicht felbft Berfuche im Unterrichten an, und beaufsichtigen bei ben verschiebenen Sandarbeiten eine Abtheilung ber Boglinge, während ber Sausvater eine andere beschäftigt. Auf biefe Weise ist es mir moglich geworden, nicht allein in ber Rnab.

Knabenanstalt alles unter sichere Aufsicht zu stellen, sondern auch allen Schulunterricht in der Mädchenanstalt zu besorgen. Schon hat der Herr des Himmels und der Erde wieder zwei andere hoffnungsvolle Jünglinge erweckt, die seit einigen Wochen täglich, die Anstalt besuchen, um sich mit dem Sange der Dinge recht vertraut zu machen, das mit sie, wenn anders der Verein zur Erziehung sittlich verwahrloseter Kinder diesen für die Anstalt wahrhaft gedeitslichen Sang weiter sortsetzeit, und sie nach dem Abgange der beiden jest angestellten Gehülfen in die Anstalt aufsnehmen wolle, sogleich wirksam eintreten können.

Conach stellt die hiesige Anstalt ein Bild von der schonen Anstalt in Bruggen vor, welche, indem sie sucht verwahrlosete Kinder zu brauchbaren Menschen zu erziehen, sich zugleich bemüht, Armenschullehrer und Hausväter, woran immer noch ein Mangel ist, heranzubilden.

Ich will diesen Punkt nicht weiter ausdehnen, damit nicht stille Wünsche laut werden, weil mein Beruf nicht weiter geht, als nach der Instruction meines heilandes, den herrn des Weinberges anzustehen; daß er Arbeiter in seine Aerndte sende.

Romme ich jest auf vie besondere Seelenpflege ber Zöglinge unserer Anstalt, so ist das ein Punkt, über welchen sich defentlich wenig erzählen lässet, weil eine solche Erzähle ung mir vorkommen wurde, wie das Wesen der Pharisaer, die ihre Almosen, ihr Beten und Fasten vor sich her ausposaunen liessen. Soviel sey jedoch gesagt, daß manches Kind nach irgend einem begangenen Fehler von seinem Geswissen angetrieben wird zu mir zu kommen, wo es sich dann über den Zustand seines Herzens freiwillig ausspricht.

Ein anderes schamt fich seine Fehler einzugestehen, mb ein drittes Rind ift wohl gar verstockt und laugnet felbst dann, wenn ce seiner Kehler überwiesen worden ift. Solde Rinter muffen benn freilich ju einer besondern Um terrebung eingeladen, und jedes muß anders behandelt werben, boch darf man bier ju feinem andern Mittel grei fen, als zu dem Worte, bas da nublich ift zur Lebre, zur Strafe, jur Buchtigung und jum Trofte. Diefes Wort if lebendig und fraftig, und scharfer als ein zweischneibiges Schwerdt; ce burchdringt, bis daß es scheidet, Seele und Leib, auch Mart und Bein, und ift ein Richter ber Go banken und Sinne bes Bergens. Es fann alfo ein folches Buchtmittel feine Wirfung nie gang verfehlen, fonbern, wie ber Regen und Schnee vom himmel fallt, und nicht wieber bahin fommt, sondern macht die Erde fruchtbar und wachsend, daß fie giebt Saamen ju faen und Brott gu effen: also verhalt es fich mit bem Borte bes hern auch. Es fommt nicht leer juruck, sondern thut, bas bem Berrn gefällt, benn der herr fagt: Es foll ihm gelingen baju ich es fende. Bon biefer Bahrheit babe ich mich oft überzeugt, und ba burch bie Mittheilung folcher Erfahr ungen die herrlichkeit bes herrn offenbaret wird, fo will ich benn zu feiner Chre einige Beispiele aus bem Gebiete der Erfahrungen bei der Erziehung meiner Zöglinge, in Demuth anführen.

21. Zwei Knaben konnten sich in der ersten Zeit ihres Diersepns nicht vertragen, und obgleich sie oft zur Berdräglichkeit ermahnt wurden, so schien es doch, als ent fernten sich ihre herzen nach jeder an sie gerichteten, diffe entlichen oder besondern Ermahnung, noch mehr von eine

ander. Da erschien eines Tages der kleinere von beiden Knaben, und klagte mir seinen Herzenskummer über die Beschaffenheit seines Mitzdglings. Auf meine Frage: Warum er denn über den Herzenszustand seines Kameraden so betrübt sen? — antwortete er, — ich habe in der Bisbel- das Wort gelesen: "Wer seinen Bruder hasset, der ist ein Todtschläger, und ihr wisset, daß ein Todtschläger das ewige Leben nicht ererben kann!" — nun wünsche ich berzlich, daß mein Mitzdgling einst ein Erbe des ewigen Lebens werden möchte, darum bitte ich Sie, ihn auf diese wichtige Bibelstelle ausmerksam zu machen.

Dies geschahe; ber Angeklagte las die Stelle burch, ich sagte es ihm, daß sein Mitzögling, den er oft beleidige, mich ersucht habe, ihn nicht zu ftrafen, sondern ihn nur auf diese Stelle ausmerksum zu machen und zu ditten, daß er die Seeligkeit seiner Seele doch nicht so muthwillig und boshaft verscherzen moge, sondern sich bekehren zu dem, der und bis in den Todt geliebet hat. — Dies machte einen geseegneten Eindruck, und beide Knaben lieben sich jest wie Jonathan und David.

B. Ein Anabe, beffen Leben früher eine Rette von Schandthaten gewesen, und der in den ersten Monathen nach seiner Aufnahme in die Anstalt, trop der strengsten Aufsicht unter welche er gestellt war, sast an jedem Tage etwas beging, was nicht gut geheissen werden konnte, legte mir an einem Morgen nach dem allgemeinen Morgengebete, welches in der Regel sogleich im Schlassaaf gehalten wird, die Bitte vor, mich begleiten zu dürfen, weil er mir etwas zu sagen habe. Ich nahm ihn auf mein Zimmer, wo

er benn nachfolgendes Geständniß unter vielen Ehranen ablegte.

"Ich bin ben bie Gesundheit gerftohrenben Gunben. bisher so ergeben gewesen, dog Ermahnungen und Strafe, Noth und Elend mich davon nicht abschrecken und abhalten fonnten. Seitbem ich aber Ihre Erklarung bes Spruches: "Gelig find, die reines hergens find, benn fie werben Gott schauen," gebort babe, bin ich über ben Buftanb meines herzens unruhig geworben. heute traumte ich, daß ich eben im Begriff war, diese schandliche Gunde wieder ju begehen, als Sie mir mit ben Worten entgegentraten: "Wer ben Tempel Gottes gerftobret, den wird Gott gerftob ren; benn ber Tempel Gottes ift heilig, ber send ihr!" -Diese Worte erschreckten mich so, daß ich darüber aufwachte. Es war um 2 Uhr, und ich habe nicht wieber einschlafen konnen. Geben Sie mir boch einen guten Rath mas ich thun foll, wenn ber Reis zu biefer schrecklichen Gunde mich von neuem locket. Ich ermunterte ibn, in der Stunde ber Bersuchung sofort zu Gott zu beten: Schaffe in mir ein reines Berg u. f. w., Jesu Worte Matth. 5. 23. 29 und 30. ernstlich zu ermagen und zu befolgen, und end: lich baran ju benfen, mas ber Geift Gottes ihm im Traume jugerufen babe: - Wer ben Tempel Gottes jerftobret, den wird Gott gerftobren, benn nur die, die reines herzens find, werben Gott ichauen. Bon Stund' an wurde der Rnabe beiter, seine Gesundheit wurde blubend, sein Ge bachtniß fest, und seine Luft jum Lernen und Arbeiten ardger, fein fruher unbiegfamer Ginn, weich, mit einem Worte, es offenbarte sich deutlich, daß es dem heiligen Geifte gelingen werde, die vollige Wiedergeburt biefes Rnaben zu Stande zu bringen.

C. Ein andrer Rnabe, auf den die Worte der Bis bel, "Mache bich nicht theilhaftig frember Gunben," einen tiefen Eindruck gemacht hatten, fam zu mir und fagte. Run will ich auf alle Rinder aufpaffen, und Ihnen alles anzeigen was ich bore und sehe. Als ich ihm darauf ben Befcheid gab, bag er fich babei felbft und feine Arbeit vergeffen, und in Gefahr gerathen murbe, ein Rlaticher und Berlaumder zu werden, welche Menschen weder Gott noch andern Menschen gefallen; so erwiderte er: aber ich will auf meine Worte und Werke achten, und wenn meine Rameraben etwas Boles reben ober thun, fo will ihnen fagen, thut bas nicht, fonst zeige ich es gleich an! - Gut, mar meine Untwort, das thu, und wenn du es 3 bis 4 mal vergeblich gethan haft, bann fomm zu mir, zeige bie Sache an, zuerft aber immer beine eigenen Rehler, und ich Bergnugt und heiter verließ er werbe bich unterftugen. mich, und fein frommes Betragen bat ihm bei feinen fleinen Rameraben viel Achtung verschafft.

In ben letzten Weihnachtstagen versetze mich nachfolgende Geschichte in Verlegenheit. — Ein gar lieber frommer Mann, bessen sittes Sinnen und Wirken dahin gerichtet ist, daß alle Menschen zu dem hirten ihrer Seelen
bekehrt werden mochten, hatte mir eine Menge hochst interessanter Erbauungsschriften für die Zöglinge zugesandt,
welche Schriften ich so zu vertheilen suchte, wie ich es
nach dem herzenszustande der verschiedenen Kinder am angemessensten fand. Run besteht in der Anstalt ein Geset,
nach welchem kein Kind Tauschereien, sie mögen heisen

wie six wollen, treiben barf, weshalb benn auch bie ber schiebenen Spielsachen und das Eigenthum eines jeden Rindes, entweder privatim oder, wenn Gründe da sind, in aller Gegenwart revidirt werden. Im Tage nach ben Weihnachtsseiertagen sand ich für gut, eine dffentliche Redision aller Sachen der Rinder anzustellen, wobei sich's denn vorsand, daß einigen mehrere Tractatchen, nahmentlich von der Liebe des guten hirten, und Jesus der Rinderfreund, sehlten. Da ich genau wußte, welche Knaben diese Schriftchen erhalten hatten, so drang ich in sie, mir zu bekennen, was sie mit diesen Sachen gemacht hätten?

Da famen benn mannichfaltige Geständniffe zu Tage. Einige hatten fie versteckt, andre sagten, wir haben fie burchgelesen, und ba sie uns fehr gefallen, so haben wir fie unfern Geschwistern jugefandt, bamit fie biefelbe Freude genieffen fonnten. Mir werden aber die Bus Dag biefe Rlaffe ibre Tractatchen cher wieder erhalten. mit Nachdenken durchgelesen hatte, bavon überzeugte ich mich durch eine Ratechisation, die ich darüber mit ihr anftellte. Roch andre batten von ihren Rebengöglingen, benen nicht biefe Schriftchen waren gegeben worben, Mepfel und Pfeffertuchen angenommen, und ihnen dages gen ihre Buchelchen gegeben, und fo fand fich's, daß fein Stuck eigentlich verlohren gegangen fen, sondern fich gegenwartig in befferen Sanden befand, als ich es fruber gedacht hatte. Bas follte ich nun thun? Die Tauschereien mußten gerügt werben; auf ber anbern Seite aber mar es mir febr mertwurdig, bag viele Rnaben ihre Alepfel und

Pfefferkuchen hingegeben, und sich dafür eine bobere Speise für ihren Geist erwählt hatten.

Es fallen in Erziehungshäusern oft Dinge vor, die als scheinbare Kleinigkeiten überschen werden, aber grade solche Dinge sollte man stets scharf in's Auge fassen, weil dabei der Rath des Herzens nicht selten deutlich offenbaret, und dem Erzieher ein schoner Wint gegeben wird, auf welche Reigungen er bei diesem oder jenem Kinde zu achten habe.

Solche und ahnliche Erfahrungen, die mich nicht felten erfreuen, oft aber auch tief beugen, mache ich fast in jeder Woche; die wichtigsten sammle ich fur das Archiv der Ansstalt. Vielleicht fallen sie einst in eine Sand, die mit mehr Schmuck und Anmuth die Feder zu führen versteht, und dann moge Gott auch darauf seinen Seegen legen.

Hat nun ein Kind in der Anstalt hinreichende Bes weise abgelegt, daß es ihm Ernst sei ein frommes Leben zu führen und die Sunde zu meiden, ist mehr als der Schein da, daß der von Gott erleuchtete Verstand über die Sinnlichteit herrscht, und daß der Wille für's Sute gewonnen sen, so wird die Entlassung des Zöglings eingeleitet, welches auf nachfolgende Weise geschieht. Ich sühre den Knaden in verschiedene Werkstätten, damit er sich mit dem Wesen der Dinge bekannt machen konne, gebe ihm sodann Zeit sich zu prüsen, welches Fach er ergreisen wolle. Hat er darauf einen Entschluß gefasst, und ist es mir gelungen, einen guten Weister für ihn auszusinden, so sende ich seine Ucten und Eensuren an meine Oberherrn, den Berein, und bitte um Erlaubnis, ihn zu entlassen, auf Probe zu geben, und wenn Weister und Bursche sich stegenseitig ges

fallen, ben lehrkontrakt abzuschliessen, und bein Knaben eine Ausstattung zu beschaffen. "Ist diese Erlaubniß eingegangen, und haben die Aeltern, der Bormund oder die Behörden, die den Knaben der Austalt überwiesen haben, gegen meinen Plan nichts einzuwenden, so wird der Lehrkontrakt mit dem Meister abgeschlossen. In diesem Kontrakte ist durch den sten Paragraph, der also lautet:

"Damit jedoch die Erziehungsanstalt mit dem Zöglinge in einer stets wünschenswerthen und nothwendigen Berbindung bleibe, so macht sich der Lehrmeister Herr R. R. anheischig, den Zögling zum regelmäßigen Besuche der Sonntagsschule von 2 bis 6 Uhr Nachmittags anzuhalten, und dem Inspector mundlich oder schriftlich anzuzeigen, welche Mängel er an dem Lehrlinge entdeckt habe, damit der Inspector durch Anweisung und Nachhülfe, durch Lehre und Ermahnung, die Mängel beseit igen, und den Zögling in guten Vorsägen befestigen könne,"

bie fernere Beaufsichtigung bes entlassenen Zöglings theils weise eingeleitet. Biele von den entlassenen Zöglingen bes suchen die Sonntagsschule mit Freuden, und nehmen zu an Gottessucht und Weisheit. Andre möchten lieber ganz und beaufsichtigt seyn und den Sonntag zu sinnlichen Vergnügungen anwenden. Für diese ist dann freilich die Sonntagsschule eine Plage. Noch andre werden von ihren Aeltern vom Besuche der Schule abgehalten. Hin und wieder ist wol anch ein Meister zu sinden, der in diese Ordnung nicht eingehen will, daher denn auch die Sonntagsschule mit Hindernissen zu kämpfen hat, und nicht alles, was die fernere Beaufsichtigung der entlassenen Zöglinge

erheischt, umfassen kann. Go oft es mir moglich ist, besuche ich die Zöglinge in ihren verschiedenen Werkstätten. wobei es mir nicht felten gelingt, manchem Ruckfalle vorzubeugen, und Meister und Gesellen zu einer milberen und gewiffenhafteren Behandlung des Lehrburschen zu bewegen. Mit den aufferhalb Berlin untergebrachten Zoglingen, ftebe ich in Wriftlicher Unterhaltung, und auch die, so wieder gefallen und nach dem Arbeitshause u. s. w. gefommen find, suche ich entweder mundlich oder schriftlich aufzurichten, und auf ben Weg ber Sottesfurcht juruckführen. In diesem schwierigen Geschäfte hat mich bisher ber Schlossermeifter Berr Schmidt; der gu ber Bahl unserer Bereinsmeister gehort, mit ausbauernber Liebe und Aufopferung unterftust. Wegen der aufferhalb Berlin untergebrachten Zöglinge muffte ich mit mehreren Meistern, die in bem Orte wo ein Bogling unferer Unftalt ift, leben, in nabere Berbindung treten, bamit über die Rnaben sichere Rachrichten eingezogen werden tonnen. Wenn nun auch der Briefwechsel mit diesen guten Leuten, so wie mit den Boglingen, fostspielig ift, so machte mir boch mancher Brief so viel Freude, bag ich Dube und Roften gern vergeffe. Ich will, um nicht lang zu werden, aus zwei folchen Briefen Auszuge mittheilen: ben erften hat ein Rnabe geschrieben, ber fich nach seiner Entlaffung bisher aut aufgeführt bat, ber zweite ift von einem Böglinge, der von neuem gefallen ift, und daher bestraft werben muffte.

1. "Ihr Brief vom 13ten Oktober hat mir viel Freude gemacht; die Nachricht, daß mehrere meiner früheren Kameraden entlassen sind und fich gut aufführen, ist meinem herzen wohlthuend gewesen. Sie haben vielleicht

Wege kehen bleibt. Die Bersuchungen, welche jedem Kinde das auf 5 Jahre in die Lehre gegeben wird, bes vorstehen, sind gewaltig groß, weil nicht alle Meister auf dem Pfade wandeln, den Jesus Christus uns vorgeschries ben hat;, ohne Sotteskurcht ist aber eine gedeihliche Erziehung nicht denkbar, denn ein Blinder kann keinem Menschen die Wege zeigen. Was sollen wir aber sagen, wenn wir das Leben so vieler Handwerksgesellen, denen kein Tag lieber ist, als der sogenannte blaue Monstag, schäffer in's fassen!? — Ist's Wunder, wenn ein Knabe, der täglich zum Brandtweins und Wursthohlen gebraucht, und der vom Verkäuser dieser Sachen durch kleine Geschenke dieser Art gelockt wird, seine Einkäuse von ihm zu beziehen, wieder in Rassekerei, Dieberei und Wöllserei verfällt?

Diefen und tausend andern Dingen wurde ein Rind entzogen, wenn es unter täglicher Aufficht der Anstalt, bei einem christlichen Weister eine Profession erlernen könnte.

Aber der Sache stehen große Schwierigkeiten im Wege; benn wenn gewiß der liebe Vater im himmel, der da will, daß allen Menschen gehotsen werde, fromme Meister regieren kann, daß sie sich selbst zum Opfer dieser seiner großen Sache bestimmten: so gehoren doch zur Errichtung einer sichen Nebenanstalt bedeutende Summen. Auch wurden diese Meister nicht bestehen, noch den Iweck der Anstalt durchführen können, wenn sie nicht hinreichende Arbeit, hinreichende Kunden hatten. Beide Punste, die Iweckmäßigkeit einer solchen Nebenanstalt, und die Schwiersigkeit, die der Einrichtung und dem Fortgange derselben entgegensteht, haben meine lieben Oberheren, denen ich

bereits por langerer Zeit bie Sache fehr bringend an's Berg gelegt babe, oft jum Gegenstande ihrer Menfchenwohl befordernden Berathungen gemacht, und es steht zu erwarten, baf fie bie Sache nicht werben liegen laffen. benn Manner, wie (ich laffe bie Titel weg) Rother, v. Barenfprung, Beelig, Benede, Sollmann, Raifer, Ruft, Bollny und Bander, bie Gott mit fo bober Weisheit und mit einer fo tiefen Rulle des Gemuths begabt bat, werden nimmermehr auf halbem Wege fteben bleiben; und unfer frommer Landesvater, beffen Gott ergeb. enes Berg nur barauf finnet, bag in dem weiten Umfange feines Reiches überall und allgemein ertonen mochte bie Stimme: Ehre fen Gott in ber Bobe! Rrieben auf Erben und den Menschen ein Wohlgefallen, die Ronige lichen Soben Ministerien, Confistorien und Regierungen, beren Gesammtarbeiten nur dahin gielen, bag wir ein geruhiges und ftilles leben führen mogen in aller Gottfeels igfeit und Ehrbarteit, Berlins, im Wohlthun unermud. ete Bewohner, ja bie gange Christenheit murbe bem Bereine gur Erziehung fittlich verwahrloseter Rinder gern bie Sand bieten, und burchführen belfen eine Unstalt, in welcher ohne Rebenabsichten, nur Die Rettung unfterblicher Geelen beabsichtiat wird \*).

<sup>\*)</sup> Nach bem so eben erschienenen biebichrigen Berichte über biese Anstalten, sind im Jahre 1828 wieder zwolf wohl vorbereitete Anaben aus denselben, in die driftliche Gemeinde aufgenommen und eingesegnet worden. Im Laufe des nahmlichen Jahres wurden 14 Anaben aufgenommen und 15 entlassen, so daß der jehige Bestand

#### Vo n

## Gefangenen herausgegebene Zeitschrift \*).

Die im Schuldgefängnisse ju Paris (St. Pelagie) befindlichen Verhafteten, geben eine Zeitschrift unter dem Titel der arme Jakob (le Pauvre Jacques) heraus, die zum Zweck hat, die Misbräuche ihres, freilich nicht musterhaften Verwahrungsortes zu schildern, und die Nahmen ihrer harten Gläubiger zu veröffentlichen. In welchem Geiste diese Zeitschrift geschrieben ist, mag daraus hervorgehen, daß selbst der untengenannte Schriftsteller, den Ton derselben misbilligt. Es sehlt demnach schon nicht viel mehr daran, daß die als Verfolger geltenden Nichter in die Gefängnisse wandern, und die lammfrommen, verfolgten Missethäter sie dort bewachen. (Man vergl. Hitzig's Unnalen der deutschen und aussänd. Eriminalrechtspsiege Bb. 3 S. 296—330 u. S. 387 sf.)

\*) Appert Journal des Prisons etc. Bb. 5 S. 146 ff.

. • 

.

Diejenigen welche geneigt find, ben 3weck gegenwartiger Zeitschrift, durch schriftliche Mittheilungen, ober durch Uebermachung fleiner, nicht in den Buchhandel gelangender Schriften zu unterstützen, wollen ihre Sendungen dem herausgeber, unter der Addresse bes Verlegers, über Leipzig, zugehen lassen.

Toutes les personnes, qui voudraient bien prêter leur appui à ce Journal, sont invitées à faire parvenir leurs envois à l'Éditeur, en les déposant à Paris chez Messieurs Schubart et Heideloff, Libraires, Quai Malaquais No. 1.

Benevolent Persons professing the same principles under which this Journal is conducted, are invited to send their Contributions or Communications, both printed and written, to the Editor, Care of Messrs. Longman and Co., Booksellers, London 39 Paternoster Row.

## Jahrbücher

ber

### Strafs und Besserungs Anstalten, Erziehungshäuser, Armenfürsorge

unb

anderer Werfe ber driftlichen Liebe,

herausgegeben

pon

Dr. Nifolaus Beinrich Julius.

1829.

Sechstes Beft. Juni.

Berlin,

bei Theob. Chrift. Friedr. Enslin.

### Inhalt.

Sahrhader

| Mariantella Bancontiett due ton                                | Geite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Bifchoflich Erierifche Ermahnung an bie Pfarrer gur            |       |
| fraftigen Mitwirfung wider bie Berbrecher im jugend.           |       |
| lichen Ulter                                                   | 321   |
| Berfügung bes Dber- Prafidiums ber Proving Pommern an          |       |
| bie Regierungen gu Stettin, Coflin und Stralfund               | 327   |
| 3meiter Bericht über das Arreft: und Correftionshaus gu        |       |
| Koln im Jahre 1828                                             | 330   |
| Gegenwartiger Buffand ber Gefangniffe in Schweben .            | 341   |
| Un falten fur Urme und Strafbare im Konigreiche Polen .        | 344   |
| Darftellung bes Armenschulwefens ber Stadt Berlin im           |       |
| Sabre 1828                                                     | 347   |
| Bericht über die Armen - Freischule in ben v. Bulfnitsichen    |       |
| Saufern vor dem hamburger Thore in Berlin                      | 363   |
| Buffand des Friedrichs : Baifenhaufes gu Berlin im Sabre       |       |
| 1828                                                           | 373   |
| Literatur ber über die Wegenftande biefer Zeitschrift im Sabre |       |
| 1828 und im erften halbjahre 1829 erschienenen Schriften       | 376   |

Aug Ang anspass

#### Bischöfliche Ermahnung

an bie

Herren Pfarrer ber trierischen Dibcese zur fraftigen Mitwirkung wider die Verbrechen im jugendlichen Alter.

as Sobe Konigliche Ministerium der geistlichen, Unterrichts. und Medicinal-Angelegenheiten, hat von fammtlichen Sochlöblichen Roniglichen Regierungen Nachweisungen ber Berbrechen eingezogen, welche seit einem gewissen Zeitraume von Personen im jugenblichen Alter begangen wurden. Sochdaffelbe bat fich überzeugt, daß diese nur allzuhäufig feien, und ließ daher an die betreffenden Beborben eine Aufforderung ergeben, die großte Aufmertfamteit zu haben, daß die Quellen berfelben entbeckt und verftopft, der Une fectung vorgebeugt, und die fruh verirrten Unglucklichen von der Bahn des Lasters, wo möglich, zurückges führt werben mogen. Da nun die Scistlichkeit, insbesondere die Pfarrgeistlichfeit, bas Meiste zur fittlichen Bild. ung der Jugend beitragen tann, und bermoge ihres Berufes es auch muß, so wollten benn auch Wir bei biefer 21 Julius Jahrb. 1829 66 Beft.

Gelegenheit die Pfarrgeistlichen Unserer Didcese vaterlich ermabnen, ihrerseits nach Rraften barauf hinguarbeiten, baß ienen Seelenübeln gefteuert werbe. hierzu wird aber nothig fenn, bie Berirrten auf ben rechten Weg zu führen, und die Veranlassungen zu jenen Fehlern aufzuheben, ober unwirksam zu machen. Wie bies geschehen tonne und solle, lafft fich hier unmöglich auseinanderfeten, nebst bem muß fen Wir auch bei Unferen Pfarrgeiftlichen, die hierzu erfotberlichen Rentniffe und Rlugheits. Maasregeln vorausseten; nur wollen Wir fie beilaufig auf einige Sauptveranlaffungen aufmertfam machen, welche find: die unebeliche Ge burt, bas ichlechte Beifpiel ber Meltern, ber Borgefesten ber Jugend, ober auch ber Semein ben überhaupt, die Bernachläffigung bes Relb gions, und Schul. Unterrichts, bagabundirende Lebensweise, bie-frube Singabe ber Rinber ju Dienften, besondere ju hirtendienften, die bim gabe ber Rinber ju Sabrifarbeiten, und Ber führungen.

Sanz besonders wollten Wir noch Unsere Pfarrgeistlichen veranlassen, den Jugendfünden gegen die Reuschheit
entgegenzuwirken, weil diese unter jenen Sünden an und
für sich die schrecklichsten sind, weil sie nebstdem die nachtheiligsten Folgen haben, weil sie am allerschwersten zu verhindern und auszurotten sind, und weil daher derjenige,
welcher sür das ewige heil der Mitmenschen besonders zu
sorgen hat, auf diese Sünden vorzüglich sein Augenmerk
gerichtet haben muß. Sehen wir uns nach den Ursachen
oder Veranlassungen dieser Sünden um, so sinden wir
schon gleich eine sehr wirksame, in der heftigkeit des Ge-

ichlechtstriebes felbft. - Diefer Trieb ift befanntlich einer ber allerheftiaften, weswegen er bann auch febr leicht eine, bie übrigen Triebe und fogar bie Bernunft übermaltigende Starte erreicht, und eine schiefe Richtung nimmt. Darum foll der Geiftliche, foviel er vermag, es zu verhuthen fuchen, baß in ben feiner Gorge Unvertrauten, jener Trieb nicht gu frube geweckt werbe, und daß er, wo er fich felbft ents wickelt, nicht genahrt und schief geleitet werbe. Dies wird fich porguglich baburch bezwecken laffen, daß ber Beiftliche ben Ropf und bas Berg bes Kindes vor ber Erwachung biefes Triebes möglichst ausgebildet, bag er ihm die nothigen religiofen und moralischen Renntniffe beigebracht, und es für die entsprechenden Gefühle empfänglich gemacht, daß er in ihm ben lieben Schutgeift ber Schaumhaftigfeit ges pflegt, und bemfelben eine bleibende einflugreiche Stelle bereitet babe, bag er biefe moralische und religiofe Ausbildung ber Erfenntnig und bes Gefühle, gemiffenhaft fortfebe.

Wir gewahren ferner sehr leicht, daß die Heftigkeit dieses Triebes noch verstärkt und beflügelt wird, durch die Phantasie des Menschen, sobald diese, was so äusserst leicht und oft geschieht, in den Dienst jenes Triebes tritt. Dars um hat der Geistliche auch darauf zu schen, daß diese im Kinde gehörig, und im Verhältnisse zu den übrigen Geelens fraften gebildet werde, daß sie nicht vorherrschend werde, sondern nur dazu diene, das Wahre und Gute, welches Vernunft und Offenbarung lehrt, mit Lebhaftigkeit zu ers greisen und mit Wärme festzuhalten.

Bei schon erwachtem Geschlechtstriebe ift gewiß eine hauptverantaffung zur Unkeuschheit, ber Muffiggang. Wenn ber Geist und überhaupt die Thatigkeit bes Menschen nicht

anderweitig in Unspruch genommen ist; so überlässt er sich gern bem, wozu er am meisten bingezogen wird, und barum ift hier dem beftigen Geschlechtstriebe und der aus schweifenden Phantafie, freier Spielraum gegeben, welche lettere um so mehr sich bes Menschen bemeistern wird, als iener in berfelben allein schon seine Befriedigung finden fann. Der Muffiggang ift bas Saatfelb fur bie unteufchen Borftellungen, Sebanten, Empfindungen und Begierben, welche nicht nur an sich schon in jeder Beziehung verberb lich find, sonbern auch, wenn fie einmal gewurzelt haben, immer mehr und mehr um fich greifen, und fruber ober spåter alle die giftigen und verberblichen Fruchte ber Up feuschheit tragen. Deswegen kann der Pfarrgeistliche nicht genugfam bie Arbeitfamfeit und Thatigfeit empfehlen, bie Berpflichtung zu berselben, und ihre Ruslichkeit berausbeben: er soll die Rinder frühe ihre Kräfte kennen und fie gebrauchen lehren, und ihnen durch emfigen Gebrauch feiner Rrafte, als ftetes Mufter bienen.

Eine andere Hauptveranlassung zur Unteuschheit, ist die Unmäßigkeit im Essen und Trinken. Sie führt zur Unthät igkeit, und so mittelbar zu den oben angegebenen bosen Folgen derselben. Der Nahrungstried steht mit dem Geschlechtstriede in enger Verbindung, darum wächst leicht mit der Uebermacht jenes, auch die Sewalt dieses Triedes. Die Unmäßigkeit raubt häufig dem Menschen den Gebrauch seiner Vernunft, und die Rraft seines Willens, und dann ist offenbar in diesem Zustande alles, was den Zug der bosen Lust hemmen könnte, in Fesseln geschlagen. Darum sagt der große Weltapostel ad Ephes. 5, 18. Betrinket euch nicht mit Wein, das führt zur Ausschweise

ung, und ber h. Ambrofius de poenit. C. 14. Pascitur libido conviviis, nutritur deliciis, vino accenditur, ebrietate et commessatione inflammatur. Mits hin muß ber Pfarrgeistliche die ihm Anvertrauten, besonders vor diesem Fehler warnen, ihnen die Gundhaftigkeit und bosen Folgen besselben, auf eine fassliche, und den Willen bestimmende Weise vorhalten, ihnen die Mittel gegen dens selben angeben, und ihnen auch hierin wieder ein schones Muster senn.

Eben fo ift feinem Zweifel unterworfen, baß febr viele Menfchen jum Lafter ber Unteufchheit burch bofe Beis fpiele und Berführungen gelangen, und eben barum barin Darque folgt, bag ber Seelenhirt nicht nur verharren. felbft in biefer Begiehung ohne allen Cadel feie, fonbern bag er auch fraftigst ben bojen Beispielen und Berführungen Underer eutgegenwirfen muß, und bieg burch Belehrung berer, welche ein bofes Beifpiel geben ober berführen, burch eine ben Individuen angemeffene Schilberung ber Lafterhaftigfeit und Berberblichfeit ber Unfeuschheit, burch eine paffende Schilderung bes Werthes ber Reufchheit, burch Ungabe ber Quellen ber Unteuschheit und ber Mittel gegen Diefelbe, durch fraftige Ermahnungen gur Tugend der Reufch: beit, burch grundliche, auf genaue Renntniß ber Individuen gebaute ernfthafte und liebevolle Burechtweifungen. muß er ben bofen Beifpielen und Berführungen entgegen arbeiten baburch, bag er biefelben, fo viel als moglich, unschablich macht, bag er ihnen ihren Ginflug benimmt, ober ihnen ben Gingang versperrt, wozu auffer ber fittlichen und religiöfen Bilbung und Befestigung ber noch Unverberbten, und der Erweckung und Rabrung eines edeln Stolies

in ihnen, der vernünftige Seelenhirt nach Verschiedenheit des Umstandes, verschiedene besondere Mittel zu finden weiß. Ganz besonders muß der Seelsorger die Aeltern zur Reuschheit zu bringen, und diese zu erhalten suchen, nicht nur weil das Beispiel dieser den Kindern am detersten vor Augen steht, nicht nur weil ihr Beispiel den größten Sinsluß auf die Kinder hat, nicht nur weil sie sich leicht als Shesleute zwiel in hinsicht der Reuschheit erlauben, sondern auch noch darum, weil in der Zeugung und Seburt gewiß nichts leichter, als die Anlage zur Reuschheit oder Unteuschheit, auf die Kinder selbst übergeht.

An Gelegenheiten zur Ausübung alles dessen, was Wir bisher empfohlen haben, kann es dem Pfarrgeistlichen nicht fehlen. Ausser den geeignetsten Gelegenheiten, welche ihm sein Beruf, insbesondere der Beruf des Beichtvaters darbietet, wird der wachsame, weise, geliebte und liebevolle Pfarrgeistliche, tausend selbst unvorausgesehene Wege hierzu sinden. Wir erwarten daher auch, daß Jeder Unserer Pfarrgeistlichen, seines hohen Beruses eingedent, unermüdet zu jenem Ziel mitwirke, daß er auch ausser dem, welcher das Wollen und das Volldringen giebt, das Weiste hierzu beitragen kann und soll, vermöge seines Amtes und der Gnade von oben, um welche Wir stets mit und für Euch siehen wollen.

Erier, ben 23ften Juli 1827.

Der Bischof von Erier, Joseph v. hommer.

#### Werfügung

bes

Ober-Prafidiums der Proving Pommern, an die R. Regierungen zu Stettin, Coffin und Stralfund.

Die Königl. Negierung wird die Grundgesetze des, in Berlin unter dem Protectorat Gr. Königl. Hoheit des Kromprinzen gestissteten Vereins für die Vesserung der Strafges sangenen erhalten, und davon den landräthlichen Behörden Mittheilung gemacht haben. — Diese Mittheilung wird sedoch allein nicht genügen, und es erforderlich senn, daß die Königl. Negierungen nach dem in anderen Provinzen, und nahmentlich in den Marten gegebenen Beispiele,

wie das 4te heft der Jahrbucher der Straf. und Besserungs. Unstalten von Dr. Rifolaus heinrich Julius, April 1829

befagt, fich bemuben, in ben größeren Stadten, in welchen fich Eriminal. Befangniffe, worin Verbrecher mahrend ber Untersuchung verhaftet find, ober auch leichte Strafen erduls ben, ahnliche Filial. Vereine zu fiften.

Die auf fürzere Zeit der Freiheit beraubten Sträflinge, verdienen die vorzüglichste Aufmertsamkeit, da nur dann, wenn während des Arrests auf Besserung hingewirft wird (welches bisher nicht überall Statt fand), die Rücksehr zu Berbrechen, vorzüglich des Diebstahls, verhindert werden kann; ohne Einwirfung der Bereine aber, was bisher der

Fall war, Straffinge verdorben und ju Verbrechen unterrichtet, und hulflofer der Gefellschaft wiedergegeben, und aus Mangel an Unterfommen und Arbeit ju gleichen Verbrechen, welche bestraft worden, veranlasst werden.

Wenn nun auch die Eriminal-Berbrecher und die Eriminal-Gefängnisse, jundchst dem Rönigl. Ober-Landes. Gerichte untergeordnet sind, so gehört doch die Besserung der Strästinge junächst zum Ressort der Königl. Regierung, und kann dieses nur erreicht werden, wenn für den Zweck des Berliner Vereins stimmende Männer und Frauen, freiwillig zusammentreten, und auch in Pommern die Absichten des zu Berlin gestissteten Vereins zu befördern suchen.

Ich beschränke mich auf die Aufforderung, ohne ben Beschlüssen der Königl. Regierungen deshalb vorzugreisen, und empfehle vorzüglich dem Königl. Präsidio sich dieser Angelegenheit anzunehmen, und selbst nicht allein Busammentritt, sondern auch die thätige Wirksamkeit solcher Fistial: Bereine zu befördern.

Wegen der Orte in welchen solche zu stiften find, und daß den Mitgliedern der Bereine der Zutritt in den Eriminal-Gefängnissen gestattet werde, wird Gegenstand der Correspondenz mit dem Königl. Oberlandes Gerichte seyn, und überlasse ich solche der Königl. Regierung.

Die Stiftung eines Filial. Vereins in Naugardt, bea halte ich mir felbst, wegen der zu treffenden Verbindung mit der großen Straf. und Besserungs. Unstalt bevor; und empfehle der Königl. Regierung auch einen solchen Verein in Uckermunde, in welchem nach dem oben allegirten Justiusschen Jahrbuch schon der Plan gemacht ist, zu stiften, und mit diesem den Ansang zu machen.

Für die Eriminal. Gefängnisse in Stettin ist bieses besonders auch ein großes Bedürfniß, doch bezweisse ich daß
es von gutem Erfolg seyn werde, wenn den sehr beschäfts
igten besoldeten Mitgliedern des hiesigen Magistrats die
Stiftung überlassen wird, und scheint es daher mir vorzuziehen zu seyn, wenn für diese gute Sache Bürger und unbesoldete Mitglieder des Magistrats, als z. B. die Stadts
räthe Sibe und Bohm, als Stifter auftreten, und dieses
veranlasst wurde.

Was von ber Ronigl. Regierung verfagt und gewirft ift, barüber erwarte ich nach sechs Monathen Bericht\*).

Stettin, ben 12ten Mai 1829.

Der Königl. wirkliche Geheime Nath und Oberprafibent von Pommern.

Sad.

<sup>\*).</sup> Abseiten ber nahmlichen hoben Beborbe, sind auch bereits für die Orte wo sich Militairgefangnisse in Pommern befinden, nahmlich zu Stettin, Colberg und Stralfund, Einleitungen zur Stiftung von Filial Bereinen getroffen worden. D. S.

#### 3weiter Bericht

über

das Arrest. und Correktionshaus zu Köln im Jahre 1828.

Ueber die unter der Leitung ihres so thatigen und einssichtsvollen Direktors herrn Burghardt stehende Anstalt zu Koln, wo sich nun auch seit dem 12ten April d. J. ein Gefängnisverein gebildet hat, bin ich im Stande, den früher gegebenen Nachrichten (oben S. 160 ff.), noch folgendes beizufügen.

Das Gebäude, welches im Ganzen 86 verschliessbare Raume enthält, einen ungefähr & Worgen großen Garten und mehrere hofraume hat, ist mit einer etwa 20 Fuß hohen Ringmauer umgeben, und gewährt die nothwendige Sicherheit; daher Entweichungen sehr selten sind. Zur Bewachung der Gefangenen im Junern, wird täglich eine Militär-Wache von 6 Mann, und ausserdem ein Nachtposten gegeben.

Die Beköstigung ber Gefangenen erfolgt gleichmäßig, und find besondere Etats für die Speisung der Gesunden und die der Kranken vorhanden. Die gesunden Gefangenen erhalten täglich 1½ Pf. Schwarzbrodt, zur Gessammt-Berpstegung und zum Frühstück eine Suppe, bestehend aus 3½ koth Waizennehl ½ koth Butter und ½ koth Salz. Das Mittagsessen besteht abwechselnd aus Kar-

toffeln und Sauerfraut, Linsen, Graupen, Erbsen mit Rartoffeln, Bohnen, Rartoffeln und Erbsen, wovon die erforderlichen Quantitäten mit den nothwendigen Ingredienzen
als Fett, Salz, Mehl, Essig und Rräuter verabfolgt werden,
dergestalt, daß so wenig in hinsicht der Quantität als der
Schmackhaftigfeit der Speisen, etwas zu wünschen übrig ift.

Bur Abend : Berpflegung wird jedem Gefangenen & Eth. Galg berabreicht. Die Befoftigung ber Rranfen erfolgt nach bem Ermeffen und ben Borfchriften bes Urgtes, welcher nach bem Etat Rinbfleifch . Suppen mit Reis, Graupen, Safergrube, Gerfte, Rartoffeln, Mohrruben und bergleichen, fo wie Extra Speifen, als Bein und Bier Suppen, Gier und Pflaumen, und als Getrante Bein und Bier berords nen barf. Dur auf befondere Erlaubnig, welche Sinfichts ber Conbemnaten Die Konigliche Regierung, Sinfichts ber Untersuchunge Gefangenen aber ber Ronigl. Inftruttions. Richter ertheilen, durfen fich Gefangene felbft betoftigen. Die Lieferung biefer Roft erfolgt inbeffen, burch einen bon ber Ronigl. Regierung bagu autorifirten rechtlichen Burger, auf ben Grund ber, bon bem Borfteber ber Unftalt genehms igten Preis. Bergeichniffe, und unter ber, in biefer Begieb. ung befondere angeordneten Controlle; mogegen bie Bubes reitung ber Gefammtbetoftigung, in ber Unftalt felbft burch bagu beauftragte Gefangene, unter ber besondern Controlle eines Beamten geschieht. Die erforberlichen Bictualien und bas Brodt, werben jum Theil in Berbing gegeben, jum Theil burch Gelbstantauf beschafft. Die Speifung ber Gefangenen erfolgt abtheilungsweife, in einem befonbers Dazu eingerichteten Gaale.

Die Befleidung erfolgt nur nach Bedurfnig, und

es besteht solche für Männer, aus Jacken und langen Hosen von grauem wollenem Tuch, hemben, Socken und Mügen, und für die arbeitende Classe in ledernen, für die nicht Arbeitende aber, in hölzernen Schuhen; für die weiblichen aber, in Rleidern von waschbarem wollenem gestreistem Zeuge, hemben, Strümpsen und Schuhen. Da indeß zur Sommerzeit, den tuchenen Rleidungs. Stücken die leinenen vorzuziehen sind, so werden für die Männer Jacken und Hosen von Drillich, und für die Weiber zwillichene Rleider verabreicht.

Die Dertlichkeit gestattet nicht, baß jeder Gefangene fein eignes Schlafzimmer und Bett habe. Für bie Danner find verschiedene Schlafzimmer vorhanden, in welchen 14, 18, 20 bis 36 Gefangene auf Pritschen, 2 zu 2 auf einem Lager, befindlich find. Die großere Ungahl schlaft jedoch in Zimmern für 1, 2 und 4 Personen eingerichtet, jum Theil auf Pritschen, jum Theil in elfernen Bettstellen, welche nahmentlich für sämmtliche Rrante vorhanden find, und nach und nach fur alle Gefangenen beschafft werben follen. Bum lager bient ein Strohsack, welcher fur Jeben mit 40 Pf. Strob dreimal bes Jahres gefüllt, und breimal mit 8 Pf. Stroh nachgestopft wird. Im Sommer wird eine wollene Decfe verabreicht, im Minter aber erhalten bie Gefangenen zwei berfelben. Ausnahmen hiervon machen bie Rranfen, welche auffer bem Strobsacke, Matragen und Ropffiffen von Pferdehaaren, Ueberzüge und Bett Ducher erhalten. Das Wechseln ber Decken erfolgt monathlich, bas bes Leinenzeuges nach Bedurfniß.

Die Beigung ift nach bem cubifchen Inhalte ber

Bimmer berechnet, und erfolgt vom 15ten Oftober bis jum 15ten April.

Die Bafche wird in der Anstalt felbst durch Gefangene gereinigt, und werden die Hemden jede Boche gewechselt. Ein im Jahre 1821 erbautes Badehaus, wird theils für die Kranken, theils für die Gesunden, nach Bedurfniß gebraucht.

Mit Ausnahme berjenigen Gefangenen, welche gu Gefängnifftrafen von furger Dauer verurtheilt find, und beshalb ber Beschäftigun'g mit Erfolg entbebren muffen, ber Schuldner, ber auf bem Transport befindlichen Civilgefangenen, und eines Theils ber Untersuchungsges fangenen, beren langere Detention nicht borauszuseben ift, wird jeber Berhaftete, ju einer feinen Rraften und Rabiafeiten angemeffenen Arbeit angehalten. In einem befonderen, bon der Roniglichen Regierung vollzogenen Etat, ift für jebe Arbeitsgattung ein bestimmtes tagliches Benfum ohne Ruckficht auf Individualitat, feftgefest. Der Werth biefes Penfums wird ber Unftalt verrechnet, und nur mas über baffelbe binausgeleiftet worben ift, verbleibt bem Ges fangenen unverfürzt, und wird bemfelben gur Salfte baar ausgezahlt, jur Salfte aber als Sparpfennig bis gu feiner Entlaffung aufbewahrt. Alle ber Unftalt felbft nothwend. igen Bettungs. Rleibungs, und andere Gegenstande, werben burch die Gefangenen felbit verfertigt, und foll verfaffungsmagig nur bann auf Berfauf und fur eigne Rechnung ges arbeitet werben, wenn ausreichende Arbeitsbestellungen nicht vorhanden find, welches indeffen felten ber Rall ift.

Die bis jest in ber Unftalt eingeführten Beschaft-

- 1. Tifchler . Arbeiten,
- 2. Fournierschneiben für Tischler,
- 3. Schneiber . Arbeiten,
- 4. Wollspinnen und allen hiezu gehörigen Borarbeiten, als Pleufen, Rragen, Wolfen u. f. w.
- .5. Sanett: Spinnen,
- 6. Spinnen von Flache, Sanf, Werg u. f. w.
- 7. Weben von Siamoifen, Reffeln und bergleichen,
  - 8. Weben nach Gebild, Leinwand und Teppiche,
  - 9. Rettenscheeren,
  - 10. Weben von wollenen Bett: und Pferdecken, Fuß: teppichen, und leichten wollenen Zeugen,
  - 11. Raben,
  - 12. Strumpf : Beben,
  - 43. Schubmacher . Arbeiten,
  - 14. Drechfler Arbeiten,
  - 15. Strick : Arbeiten,
  - 16. Bureau-Arbeiten. Aufferdem ift
- 17. eine Steindrucker-Preffe im Bange, und

alle vorkommenden Haushalts, und Reinigungs Arbeiten werden durch die Gefangenen verrichtet. Dem Ertrage der Beschäftigung, ist der schnelle Wechsel der Sesangenen nachtheilig, wogegen die Verwaltung mit Vergnügen beobachtet hat, daß mit der Ausbehnung derselben, die Ruhe und Ordnung unter den Sesangenen zugenommen hat. Eine große Zahl solcher Gesangenen, welche eintraten ohne irgend eine Beschäftigung zu kennen, wurden zu Prosessionisten gebildet, und fanden so Gelegenheit, ihr Brodt auf eine ehrsliche Weise zu verdienen. Als vorzüglich zur Einführung in einer Straf Anstalt geeignet, bat sich die Strumps Wes

berei bewährt, wenn schon die ersten Einrichtungskoften nicht unbeträchtlich sind. Nach den Bestimmungen des Arbeits-Regulativs, muß ein ausgebildeter Arbeiter täglich verdienen,

| Der  | Tischler        |             |      | • . | 8  | Sgr. |             | PDF.       |
|------|-----------------|-------------|------|-----|----|------|-------------|------------|
| 3    | Fournierschneib | er          |      |     | 5  | s .  | . 6         | 3          |
|      | Schneiber .     | •           | •    | •   | 5. | •    | <del></del> |            |
| . \$ | Wollspinner .   | •           |      | •   | 2  | •    | 1           | 4          |
|      | <b>A</b> 4.     | •           |      |     | 2  | 5    | 1           | •          |
| ٤    | Schrubler .     | •           | •    | •   | 2  | •    | 6           | •          |
| 3    | Wolfer          | .•          | • `. |     | 2  | 5    | 6           | . •        |
| 8    | Sayettspinner   | `• <u> </u> | •    | •   | 1  | 9    | 6           | 6          |
|      | Flachespinner   | •           | •    | • · | 2  | •    | 3`          |            |
| •    | Baumwollen : 9  | Bebe        | C.   | •   | 5  |      | 6           | :          |
| s    | Reffeln und A   | Berg        | •    | • . | 3  | •    | <del></del> |            |
| :    | Gebildweber .   | <i>'</i>    |      | •   | 6  | *    | -           | 2          |
| 3    | Leinwandweber   | ٠.          |      |     | 6  | •    |             | <b>5</b> . |
| 5    | Rettenscheerer  |             | •    | •,  | 3  | •    | <u>:</u>    | s .        |
|      | Stricker        |             | •    | •   | 1  | •    | 2           | • .        |
| ,    | Wollenweber     |             |      |     | 7  | :    | 6           | ,          |
| Die  | Mäherinn        | •           | •    | • . | 3  | 5    |             | \$         |
| Der  | Strumpfweber    | •           | •    |     | 5  | •    |             | •          |
| 4    | Schuhmacher.    | •           | *    | •   | 6  | ٠,   |             | ٠,         |
| . :  | Drechsler       | •.          |      | •   | 6  |      |             | 3 ,        |

Da indest wegen des allzuhäufigen Wechsels nur wenige Gefangene fähig sind, das volle Pensum zu leisten, so ist der sich auf ungefähr 3000 Thir. \*) belaufende Erwas

<sup>\*)</sup> Freilich sehr gering. Das Strafbaus zu Bien bedt nicht nur alle Bedurfniffe ber Gefangenen aus bem Arbeits. Berbienste, fondern es sind auch die nothigen Summen zur Erbauung eines

der Beschäftigung, keinesweges befriedigend. Die Tages ordnung ist in nebenstehender Gestalt, festgesetzt.

Der Mangel eines zweckmäßigen Lokales, zur Abhalb ung des katholischen Gottesdienstes, verzögerte die Ein führung desselben bis zum Jahre 1824, in welchem im Innern der Anskalt eine Kapelle neu erbaut, und mit allen Kirchen-Geräthen sorgfältig ausgestattet wurde. In einem über der Eingangs-Thure dieser Kapelle befindlichen Steine, ist die Inschrift eingegraben:

"Rommt her zu mir, Alle, die ihr muhselig und beladen send, ich will euch erquicken. S. Matth. R. 11. B. 28.

Um 31sten Oktober 1824 wurde diese Rapelle kathol ischer Seits, durch ben auch die Special-Seelforge mahr nehmenden herrn Paftor Seiftmann, und evangelische Seits am 28ften November namlichen Jahres, burch ben Berrn Confistorial-Rath und Superintenbenten Dr. Bruch feierlich eingeweiht. Bon dieser Zeit ab findet die regel mäßige Abhaltung bes Gottesbienstes an allen Conn = und Resttagen bergestalt Statt, bag bie fatholischen Gefangenen bes Vormittags Messe und Predigt, die evangelischen aber bes Nachmittags Predigt boren. Für Lettere fand indes schon seit 1820 ble Abhaltung bes Gottesbienstes Statt, indem für die geringe Ungahl berfelben, ein nothdürftig bier ju eingerichtetet Gang benutt werben fonnte. biernach die Ausübung bes offentlichen Gottesbienstes reg elmäßig erfolgt, so ist auch für die des häuslichen ge forgt,

neuen Lotals aufgebracht. (Job. Peggl's neuefte Befchreibung von Bien, S. 162.),

| v. Isten Oft. v. Isten April<br>bis Isten April bis Isten Oft. |              |                    |              |                                     | Sah                          | ż        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|
| tagen                                                          | An Werktagen | un Gonns u. Feiers | An Werktagen |                                     | Jahreszeiten umb Tage.       |          |
| 7                                                              | 51<br>       | 6<br>              | 4 Uhr        | Morgens.                            | Zum<br>Aufstehen.            | •        |
| .1.                                                            | ig 11hr      | 'n                 | ½5 uhr       | Morgens. Morgens. Morgens. Morgens. | -Zur<br>Arbeit.              | •<br>′.  |
| оо<br>1                                                        | о<br>1       | 7                  | 7 uhr        | Morgens.                            | Zum<br>Frühftåck             | •        |
| .1                                                             | 29 uhr       | . ] .              | 16H 8½       | Morgens.                            | Zur<br>Arbeit.               | <b>.</b> |
| 12                                                             | 12 -         | 12 –               | 12 Uhr       | Mittags.                            | Zum<br>Mittags,<br>Essen.    |          |
| 4 .                                                            | 1 uhr        | 1                  | 1 uhr        | Mittags.   Macmitt.                 | Zur<br>Arbeit.               | -<br>,   |
| i                                                              | 7 Uhr        | I                  | 7 uhr        | Abends.                             | Won ber<br>Arbeit.           | _        |
| 7                                                              | 7            | 7                  | 7 uhr        | Abends.                             | Aum<br>Abende<br>Effen.      | -        |
| 19                                                             | *5<br>       | <b>1</b> 9         | ign ch       | Abends.                             | Zum .<br>Schlafen:<br>geben. | •        |
| abrb. 18                                                       | 29 66        | Seft.              | -            |                                     | 22 "                         |          |

Julius 2

forgt, welcher in dem täglichen Morgens und Abend. Ges bet, und dem Gebete vor und nach Tische besteht. Folgs ende Bücher sind den Gefangenen zu ihrer Erbauung übers geben.

- 1. Mehrere Eremplare bes Lehr- und Gebetbuchs, "Gubter Saamen auf ein gutes Erdreich," von Jais.
  - 2. handpostill, ober chrift fatholische Unterrichtungen auf alle Sonn und Feiertage, von Goffine.
  - 3. Leben ber Beiligen, von Bogel,
  - 4. Rirchenbuch nebst einem Ratechismus und einer Sammlung biblischer Sprüche und Gebete zur häuslichen Andacht und Erbauung für die Konigliche Preuß. Armee.
  - 5. Sittenspiegel für Knaben und Jünglinge v. B. J. Dewora. Coblenz, 1829.

Ausserdem haben die beiderseitigen herren Geistlichen eine Sammlung von Liedern und Gebeten ausgearbeitet, welche nachstens vertheikt werden. Zu wünschen bleibt noch die Ertheilung eines geregelten Unterrichtes, womit unser würdiger Konsistorial-Rath herr Dr. Kraft den Unfang gemacht hat, indem er den evangelischen Gefangenen wochentlich eine Stunde Religions-Unterricht selbst ertheilt.

So wie sich seit Einführung eines geregelten Gottesbienstes, die beiderseitigen herren Geistlichen des anständigen und andächtigen Benehmens der Gefangenen erfreuen, so hat die Verwaltung der Anstalt die angenehme Erfahrung gemacht, daß im Allgemeinen eine größere, Ruhe und Ordnung, und ein sittlicheres Betragen der Gefangenen eingetreten ist. Den bundigsten Beweis wird der Umstand liefern, daß im Laufe des Jahres 1828 die Commission jur Bestrafung der Gefangenen bei Disciplinar. Vergeben, bestehend aus

- 1. einem Mitgliebe bes Ronigl. Polizei : Prafibiums,
- 2. dem Friedensrichter und
- 3. einem Mitgliede des Stadt. Raths,

nur genothigt war, sich sechsmal zu versammeln, und gegen 18 Individuen eine hartere als zweitägige Einsperrung zu erkennen.

Sur die Kranken besteht eine besondere Abtheilung.

Bur Behandlung derselben ist ein Arzt und ein Wundarzt

angestellt. Die Durchschnittszahl der während des Jahres
1828 behandelten Kranken, zur Gesammtzahl der vorhanden

gewesenen Gesangenen berechnet, betrug 5½, und durste bestriedigend seyn. 5 Personen starben während des Jahres.

Die Trennung der beiden Geschlechter findet volls ftandig, die der verschiedenen Rlassen der Gefangenen aber in so weit Statt, als es die Dertlichkeit und die Beschäftigs ung nur immer gestatten.

Bisher waren bei der Anstalt an Beamten, ein Direktor, 1 Unter-Inspektor, 6 Schliesser, und 1 Kranksenwärter angestellt. Weil sich jedoch das Bedürfnis der Unstellung eines Dekonomie-Inspektors und Werkmeistersterausgestellt hatte, so ist solche Allerhöchsten Ortes gestellunget worden.

Mach ber vorstehenden getreuen Schilderung des Zustandes der Anstalt, bleiben leider noch manche Wünsche zu Sefriedigen übrig; ganz besonders ist eines der wichtigsten Wittel zur Besserung der Straf-Gefangenen, "Die Beschäftigung derselben" noch nicht in dem Umfange zur Anwendung gefommen, wie es der Fall seyn sollte;

auch ist die Entbehrung des Unterrichts in den Elem Renntnissen, Lesen, Schreiben und Rechnen sehr dauern. Hoffentlich werden aber auch diese Abalbigst beseitigt werden können, wozu die obeneri Stiftung eines Kölnischen Vereines, an dessen Speinsichten und einstußreichsten Manner stehen sichere Aussicht eröffnet.

## Gegenwärtiger Zustand der Gefängnisse in Schweden \*).

In Genehmigung der Vorstellung des Königs auf dem letten Reichstage, überliessen es damals die Neichstäden Reichstage, überliessen es damals die Neichstäden Er. Königlichen Majestät, in der Hauptstadt eine größere Correktions. Anstalt zu errichten, wogegen das bisder in Wadstena befindliche Arbeitshaus, als in mehrfacher Rücksicht nicht zwecknäßig, aufhören könnte, indem sie einen Platz dazu vorschlugen, falls dies passend befunden werden sollte. S. K. M. haben sich darauf veranlasst gefunden, eine besondere Direktion der Gefängnisse und Arbeitsanstalten im Reiche, anzuordnen, welche den gedachten Platz nicht passend fand, worauf S. R. M. nach geschehener Prüfung der mehrsachen Vorschläge und

<sup>\*)</sup> Beråttelse om hwad sig i Rifes Styrelse tillbraget sedan sifta Rifsbag. Giswen Stockholms Slott & Rifs Salen ben 15 November 1828. Stockholm, 1829, 4. 68 G. (Den Reichsftanden am 15ten November 1828 abgestatteter Bericht über das was sich seit dem letten Reichstage in der Reichsverwaltung zugetragen hat.)

Die Zahl der Gefangenen betrug im Jahre 1825, 1833, wovon 200 in Stockholm, 1577 in andren Stadten, und 56 auf dem Lande (Kongl. Talell Commissionens underdaniga Berdttelese till R. Maj. angacende Nativitetens och Mortalitetens forhällande af 1821 till 1825. Stockholm, 1828). Dieses wurde, da die damalige Berdlferung Schwebens 2771252 Menschen betrug, einen Gefangenen auf Ein Tausend und Fünf und Siebzig Einwohner geben. Man vergleiche Julius Gefängnißtunde S. LXXXV.

es besteht solche für Männer, aus Jacken und langen Hosen von grauem wollenem Luch, hemben, Socken und Mügen, und für die arbeitende Classe in ledernen, für die nicht Arbeitende aber, in hölzernen Schuhen; für die weiblichen aber, in Rleidern von waschbarem wollenem gestreistem Zeuge, hemben, Strümpfen und Schuhen. Da indeß zur Sommerzeit, den tuchenen Kleidungs. Stücken die leinenen vorzuziehen sind, so werden für die Männer Jacken und Hosen von Drillich, und für die Weiber zwillichene Rleider verabreicht.

Die Dertlichkeit gestattet nicht, daß jeder Gefangene fein eignes Schlafzimmer und Bett habe. Fur Die Dan ner sind verschiedene Schlaszimmer vorhanden, in welchen 14, 18, 20 bis 36 Gefangene auf Pritschen, 2 gu 2 auf einem Lager, befindlich find. Die größere Ungahl fchlaft iedoch in Zimmern für 1, 2 und 4 Personen eingerichtet, jum Theil auf Pritfchen, jum Theil in eifernen Bettftellen, welche nahmentlich für sämmtliche Kranke vorhanden find, und nach und nach für alle Gefangenen beschafft werben follen. Bum Lager bient ein Strohfack, welcher fur Reben mit 40 Pf. Stroh breimal bes Jahres gefüllt, und breimal mit 8 Pf. Stroh nachgestopft wird. Im Sommer wird eine wollene Decke verabreicht, im Winter aber erhalten bie Gefangenen zwei berfelben. Ausnahmen hiervon machen bie Rranfen, welche auffer bem Strobfacte, Matragen und Ropffiffen von Pferbehaaren, Ueberguge und Bett . Sucher erhalten. Das Wechseln ber Decken erfolgt monathlich, bas bes Leinenzeuges nach Bedürfniß.

Die Beigung ift nach bem cubifchen Inhalte ber

Bimmer berechnet, und erfolgt vom 15ten Oktober bis jum 15ten April.

Die Bafche wird in der Anstalt selbst durch Gefangene gereinigt, und werden die hemden jede Woche gewechselt. Ein im Jahre 1821 erbautes Badehaus, wird theils für die Kranken, theils für die Gesunden, nach Bedurfniß gebraucht.

Mit Ausnahme berienigen Gefangenen, welche zu Gefängnifftrafen von kurger Dauer verurtheilt find, und beshalb ber Beschäftigun'g mit Erfolg entbehren muffen, ber Schuldner, ber auf bem Transport befindlichen Civilgefangenen, und eines Theils ber Untersuchungsgefangenen, beren langere Detention nicht vorauszusehen ift, wird ieber Berhaftete, zu einer feinen Rraften und Rabigkeiten angemeffenen Arbeit angehalten. In einem besonderen, von der Roniglichen Regierung vollzogenen Etat, ift für jede Arbeitsgattung ein bestimmtes tägliches Bensum ohne Ruckficht auf Individualität, festgesett. Der Werth dieses Pensums wird der Anstalt verrechnet, und nur was über baffelbe binausgeleiftet worden ift, verbleibt bem Gefangenen unverfützt, und wird demselben zur Sälfte baar ausgezahlt, zur Salfte aber als Sparpfennig bis zu feiner Entlaffung aufbewahrt. Alle ber Unftalt felbft nothwend. igen Bettungs. Rleibungs. und andere Gegenstande, werden burch die Gefangenen selbst verfertigt, und soll verfassungs. magia nur bann auf Verfauf und für eigne Rechnung gearbeitet werden, wenn ausreichende Arbeitsbestellungen nicht vorhanden find, welches indessen selten ber Kall ift.

Die bis jest in ber Unstalt eingeführten Beschafts igungs 3weige bestehen in,

# Anstalten für Arme und Strafbare im Rönigreiche Polen \*).

Die Wohlthätigkeit war von jeher eine Lieblingstugend meiner gandsleute, und hauptfachlich bes schonen Gefchlecht es; aber fie wurde bis jest mehr wie ein Erguß ber driftlichen Liebe geubt, ohne einer bestimmten Ordnung ju folgen, ober fich einem gewiffen Spfteme ju unterwerfen Dies ift die Urfache, weshalb wir immer große Geldsummen als Almosen ausgeben, und doch noch so wenige Wohl thatigfeitsanstalten besiten, welche bas Geprage bes fpftem atischen Geistes an fich trugen, ber bie Richtung ba Menschenliebe in unserer Zeit bezeichnet. Wir find unlaus bar in bem Falle überzeugende Beweise bavon zu liefern wie nachtheilig eigentliche Almosen für die arbeitenden Stank find, und wie fie, anstatt bas Elend ju erleichtern und p vermindern, nur die Ungabl ber Bettler und Landftreiche vermehren. Ich gebe mir alle mögliche Muhe, der offenb lichen Milbthatigkeit eine andre Richtung zu verleiben, und ich hoffe, daß unfer gand binnen Rurgem Wohlthab igfeitsanftalten besigen wird, die mit denen des Aus landes wetteifern konnen, insbesondre in hinficht auf bit hemmung der Bettelei und gandstreicherei.

<sup>\*)</sup> Aus dem Briefe eines Warschauer Freundes an den hom ausgeber.

berei bewährt, wenn schon die ersten Einrichtungskoften nicht unbeträchtlich sind. Nach den Bestimmungen des Arbeits-Regulativs, muß ein ausgebildeter Arbeiter täglich . verdienen,

| Der  | Tischler       |       |            |     | 8 | Sgr.       |             | PF.        |
|------|----------------|-------|------------|-----|---|------------|-------------|------------|
| . 5  | Fournierschnei | ber   |            | •   | 5 | s ·        | 6           | 3          |
| \$   | Schneiber .    | ′     | •          | •   | 5 | •          |             | . 5        |
| . :  | Wollspinner .  | •     |            | . ' | 2 | 5          | 1           | 4          |
| •    | Rrater         | •     |            |     | 2 | <b>s</b> . | 1           | 8          |
| e    | Schrubler .    |       |            | •   | 2 |            | 6           | \$         |
| 3    | Wolfer         |       | • ``       |     | 2 | 5          | 6           | , \$       |
| 5    | Sapettspinner  | • .   |            |     | 1 | 4          | 6           | . \$       |
|      | Flachespinner  | •     |            | • • | 2 | •          | 3`          | •          |
| •    | Baumwollen :   | Weber | <b>C</b> . | •   | 5 | \ <b>6</b> | 6           | :          |
| s    | Meffeln und 2  | Werg  | •          | • . | 3 | •          | <del></del> |            |
| :    | Sebildweber .  | .'    | •          | •   | 6 | *          |             | 3          |
| *    | Leinwandwebe   | ŕ.    | •          | •   | 6 | •          |             | <b>,</b>   |
| 5    | Rettenscheerer | •     | •          | •.  | 3 | 5          | <u>-</u>    | <b>5</b> . |
| 3.   | Stricker       |       | •          | •   | 1 | 5          | 2           | •          |
| ,    | Wollenweber    | •     |            | •   | 7 | ;          | 6           | •          |
| Die  | Naherinn       | •     |            | • . | 3 | 6          |             | \$         |
| Der  | Strumpfwebe    | r.    |            | •   | 5 | •          | <u> </u>    | :          |
| . 4  | Schuhmacher.   |       | *          | •   | 6 | ,          |             | *          |
| . \$ | Drechsler      | •.    | •          | •   | 6 |            |             | *          |
| _    |                |       |            |     |   |            |             |            |

Da indest wegen des allzuhäufigen Wechsels nur wenige Gefangene fähig sind, das volle Pensum zu leisten, so ist der sich auf ungefähr 3000 Thir. \*) belaufende Erwas

<sup>\*)</sup> Freilich febr gering. Das Strafbaus zu Bien bedt nicht nur alle Bedürfnisse ber Gefangenen aus bem Arbeits. Berdienste, sondern es sind auch die nothigen Summen zur Erbauung eines

ber Beschäftigung, keinesweges befriedigend. Die Tages ordnung ift in nebenstehender Gestalt, festgesetzt.

Der Mangel eines zweckmäßigen Lokales, zur Abhalb ung des katholischen Gottesdienstes, verzögerte die Ein führung deskelben bis zum Jahre 1824, in welchem im In nern der Anskalt eine Kapelle neu erbaut, und mit allen Kirchen-Geräthen sorgfältig ausgeskattet wurde. In einem über der Eingangs-Thure dieser Kapelle befindlichen Steine, ist die Inschrift eingegraben:

"Rommt her zu mir, Alle, die ihr muhselig und beladen send, ich will euch erquicken. S. Matth. R. 11. V. 28.

Um 31sten Oftober 1824 wurde diese Rapelle kathol ischer Seits, durch ben auch bie Special-Seelsorge mabr nehmenden herrn Paftor Seiftmann, und evangelischer Seits am 28ften Rovember namlichen Jahres, burch ben herrn Confistorial-Rath und Superintenbenten Dr. Bruch Bon dieser Zeit ab findet die regel feierlich eingeweiht. mäßige Abhaltung bes Gottesbienstes an allen Sonn = und Resttagen bergestalt Statt, bag bie fatholischen Gefangenen bes Vormittags Meffe und Predigt, die evangelischen aber bes Nachmittags Prediat boren. Kur Lettere fand indek schon seit 1820 ble Abhaltung bes Gottesbienstes Statt, indem für die geringe Untahl derfelben, ein nothdurftig bier zu eingerichtetet Gang benutt werben fonnte. hiernach die Ausübung des öffentlichen Gottesdienstes reg elmäßig erfolgt, so ist auch für die des häuslichen ge forat,

neuen Lotals aufgebracht. (Joh. Peggl's neuefle Beschreibung von Bien, S. 162.).

#### Ueberfichtliche Darstellung

bes

Armen Schulwesens der Stadt Berlin mahrend.
des Jahres 1828.

(Nachbem bie Rahl ber auf Rosten ber Gemeinde Berlin unterrichteten Freischuler, am Schlusse bes Jahres 1821, 1210, 1822, 1387, 1823, 1927, 1824, 2467, und 1825, schon 3548 betragen hatte \*), wurde im Jahre 1826, ein von der bochsten Behorde mit gebührendem Lobe belegter umfaffender Plan \*\*) jur Ginrichtung des ftabt. ischen Armen: Schulwesens, von dem Schulrathe der Stadt Brn. Regiernngsrathe Reichhelm ausgearbeitet, der ftabtischen Beborde vorgelegt, von berfelben gebilligt, burch die mit großer Rreigebigfeit von den Stadtverordneten laut Antrag bewilligten Ruschuffe, ausführbar gemacht, und bierauf, burch bas R. Provingial. Schul . Collegium und bas Ronigliche Unterrichte. Ministerium, bestätigt. Go viel gur Einleitung der folgenden amtlichen Darftellung, welche geigt, in wie weit biefer, bie gange Stadt in viergebn Schulbezirte gerfallende Plan, bis jest ausgeführt ift,

<sup>\*)</sup> Die dffentliche Armenpflege in Berlin. Mit besonderer Bestiebung auf die vier Verwaltungs Jahre 1822 bis 1825 dargestellt von der Armen Direktion (Berlin, 1828, 8) . 92.

<sup>\*\*)</sup> Bededorffs Sahrbucher des Preuffifchen Bolfsichulmefens Bb. 6 S. 169 ff.

ein Plan von welchem es am unten angeführten Orte ?) mit Recht heisst. "Bis auf diesen Tag giebt es keine Stadt von zwei mal hundert tausend Einwohnern und dreissig tausend schulkfähigen Kindern, welche ein in allen seinen Theilen geordnetes Schulwesen hatte. Berlin wird den Borzug haben, die erste zu senz; und wer etwa nur bei der Einrichtung des Schulwesens einer Mittelstadt beschäftigt gewesen ist, und die mancherlei Dindernissk kennen gelernt hat, die bei einem solchen Unternehmen zu beseitigen sind, der wird, einen Maasstad haben für die man möchte sogar nach cubischen Verhältnissen sich mehr enden Schwierigkeiten des kolossalen Werkes, welches hin mit so viel Uneigennüßigkeit, Seschick und Kraft, unternommen worden ist. D. H.)

Allgemeine Fortschritte ber Organisation bes Armen. Schulwesens. Die Fortschritte, welche bie planmäßige Reorganisation bes städtischen Armenschul wesens während des Jahres 1828 gewomen hat, sim äusserst erfreulich. Der um Michaelis 1827 neu gestist eten ersten vollständigen Communal. Armenschule für den 11ten Schulbezirf, ist um Ostern 1828, die zweite vollständige Communal. Freischule für den 13ten Bezirf, würdig zu Seite getreten. Am Iten April geschah deren Eröffnung und seierliche Amts. Einführung der Lehrer. Auch diek Anstalt umfasst (mit Ausnahme der Kinder in den Wüllnissschen Familienhäusern, für deren Unterricht ein wohl

<sup>\*)</sup> Bedeborff a. a. D. S. 170.

thätiger Privat: Verein besondere Fürsorge übernommen hat\*), einen Cötus von 300 Kindern, in einer Knaben, und einer Mädchenschule. Das Sebäude enthält die für den Schulszweck nothigen 4 geräumigen Klassen. Zimmer, die Dienstwohnungen für die beiden Hauptlehrer Lange und Hisbert, und eine tleine Wohnung für die Hülfslehrer Rudslof und Kirchner. Der Schulvorstand besteht aus dem Herrn Prediger Schultz und dem Armen Kommissions. Vorssteher, Herrn Intendantur Rath Krahmer. Der furzen Zeit ihrer Wirksamkeit ungeachtet, hat die Schule bei der um Michaelis 1828 abgehaltenen Prüfung, den rühmlichsten Wetteiser mit der älteren Schwester-Anstalt (in der Landssberger Straße) bethätigt.

Der Neubau bes Communal Armenschulhauses für ben 14ten Bezirk (an der Oranienburger Chaussee), ist währsend bes versiossenen Jahres vollständig beendigt. Die Eröffnung dieser neuen vollständigen Freischule, wird im Mai d. J. geschehen \*\*). Dabei angestellt werden der bissberige Armenschullehrer Weidner als Hauptlehrer für die Rnaben, und der bissberige Waisenhauslehrer Eroh für die Mädchenschule. Als Hulfslehrer sind der bissberige Halsslehrer Lerch und der Schulamts Candidat Schulz, als Lehrerinn für die weiblichen Handarbeiten, die Ehefrau des Weidner designirt. Der Schulvorstand besteht aus dem Herrn Prediger Typke, und dem Herrn Intendanturz Rath Krahmer.

Deffelben Erfolge erfreut fich bie Communal . Armen-

<sup>\*)</sup> Heber diefe febe man ben nachstebenden Bericht. D. S.

<sup>\*\*)</sup> Gie hat bereits am 9ten Mai Statt gefunden. D. S.

schule des 5ten Bezirks. hier hat die Commune wahrend , best abgewichenen Jahres bas Saus bes Rentiers Silbe brandt, Lindenstraße Dr. 7 gefauft, und auf dem Dofe ein normalmäßiges Schullofal neu erbauet. Das Vorderhaus enthält theilweise die Dienstwohnungen der Lehrer. Der planmäßige Cotus von 300 Rindern ift bereits des fignirt, und es foll die Eroffnung diefer vierten planmag. igen Communal-Armenschule, im Frühjahr 1829 erfolgen\*). Die Sauptlehrer find, der bisherige Armenschullehrer Pfeifs fer als Rnaben., und der bisherige Sulfslehrer bei der Communale Armenschule bes 11ten Bezirfes Reckling, als Mabchen-Schullehrer; ber lettere ift an die Stelle bes fruber befignirten Lebrers Rolfs getreten, ber nach einem furgen Rrantenlager, ju unfrem febr begrundetem Bedauern, von diefer Welt geschieden ift. Als Sulfelehrer sollen Die Schul: Umte: Ranbidaten Bohm und Schult, als Lebres rinn für die weiblichen Sandarbeiten, die unverehelichte Ehrenberg fungiren. Der Schulvorstand wird aus dem herrn Prediger Deibel, und dem Urmen Rommiffions. Borfteber herrn hofrath Mener, befteben.

Sleichfalls wird auch im bevorstehenden Mai die Eröffnung einer fünften Armen Schule, und zwar der des Oten Schul Bezirks erfolgen \*\*). Die Commune hat für diesen Aweck in der Grenadierstraße Nr. 42, in dem Hause des Herrn Stadtraths Ruoblauch, ein recht geeignetes, normalmäßiges Lokal auf 10 Jahre, für den jährlichen Miethspreis von 500 Thk., vom 1sten April 1829 ab,

<sup>\*)</sup> Ift gleichfalls bereits am Iften Juni geschehen. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Erfolgte besgleichen am 11ten Mai. D. H.

gemiethet. Hauptlehrer find, der bisherige Armenschullehrer Zeisiger für die Knaben, und der bisherige Hulfslehrer Horneffer für die Mädchenschule. Als Hulfslehrer sind der Seminarist Karbe und der Schulamts Kandidat Graumann, als Lehrerinn für die weiblichen Handarbeiten, die Wittwe Ullrich berufen. Der Schulvorstand wird aus dem hr. Prediger Rolle, und dem Armen Kommissionse Borsteher herrn Hofrath Kremnit, bestehen.

Für den 12ten Armen. Schul. Bezirk hat die Commune an der Ecke der Koppenstraße und Langengasse, von dem Gärtner Vogeler in dem verstossenen Jahre einem geräumigen Bauplatz erkauft. Die Bau. Deputation ist gegenwärtig mit der Aussührung des Neubaues beschäftigt, von dessen Beendigung die Eröffnung der Communal-Armen. Schule für diesen Bezirk abhängig bleibt.

Für den 8ten Armen. Schul. Bezirk hat, die Commune turz vor dem Jahresschlusse einen Bauplatz auf dem Armen. Rirchhofe, dessen Berlegung beabsichtigt wird, angestauft. Seitens der Armen. Direktion ist die Ueberweisung erfolgt, und die Rommission zur Reorganisation des Armen. Schulwesens, beschäftigt sich gegenwärtig mit den für den Reubau nothigen Borarbeiten.

Auch ist die Aussicht vorhanden, im Frühjahre 1830 die Communal-Armenschule für den 6ten Bezirk ins Leben treten zu sehen. Mit Bewilligung der Communal-Behörde steht die Armen-Direction im Begriff, einen Mieths-Rontract mit dem Eigenthümer des Hauses Schäfergasse Nr. 21, dem Schulvorsteher Bade, zu einem Miethswerth von jährlich 520 Ehlr. abzuschliessen, unter der Bedingung, daß Bade die normalmäßigen Rlassen und Dienstwohnungen,

wie ihm solche von der Armen. Direktion in dem abzuschliessenden Rontrakt naher vorgeschrieben werden sollen, treulich und zweckgemäß einrichte. Dabei wird vertragsmäßig besabsichtigt, Babe als Hauptlehrer bei dieser neuen vollsständigen Freischule anzustellen.

Die städtischen Behörden sind darauf um so lieber eingegangen, als sie durch dies Beispiel ihre Bereitwilligeteit an den Tag legen, verdiente Parochial . Schullehrer, wenn sie dies ihren Berhältnissen angemessen finden, und sich darum bewerben, unter die Zahl der dffentlichen städt ischen Schullehrer auszunehmen.

Dieser furgen Uebersicht zufolge ist sonach, während der Jahre 1827 und 1828 für acht Armen & Chul Begirfe theils vollständig gesorgt, theils die Gelegenheit ju naber Eroffnung ber planmäßigen Communal : Freischulen beschafft. Rur die verbleibenden sechs Bezirke, welche mehr das Innere ber Stadt begreifen, wird es allerdings schwieriger fenn, bie erforderlichen normalmäßigen Schullofale zu gewinnen. Der Regel nach auf Rauf ober Ausbau größerer Grund. ftucke juruckgeführt, ba es an Bauplagen und geeigneten miethweise zu beschaffenden Schulgelaffen im Innern der Stadt fehlt, hat die Rommission zur Reorganisation bes Urmen . Schulmefens mancherlei Unerbietungen, ber unberbaltnikmakig boben Preise wegen, zurückweisen mussen. Nichts bestoweniger wird fie ihre Bemuhungen mit gleich angestrengtem Eifer fortseten, und hofft, auch bier allmalia ihr Biel ju erreichen, um fo mehr, als für zwei neue Be zirke eine angemessene Aussicht bereits eröffnet scheint.

Armenfinder in ben Parochial. und Private Schulen. Bon dem naberen ober fpateren Erfolge biefer Bemub.

ź

Bemuhungen, fo wie von bem Umfange ber fur ben frag. lichen Zweck zur Disposition ber Commune stehenden Geldmittel muß es abhangig bleiben, die große Bahl armer Rinder, welche gegenwartig noch auf Rosten der Commune in verschiedene Parochial - und Privatschulen geschickt werden, besonderen auf ihr Bedurfniß ausschliesslich berechneten Armen. Schulen, ju überweisen. Bur Zeit hat biefer Zweck nur bei etwa einem Drittheil der Kinder (deren Gesammtzahl, mit Ausnahme ber Waisenhaus. Rinder und ber auf Roften ber frangofischen Rolonie, einzelner Rirchen. Ministerien und besonderer Wohlthatigfeits : Bereine unterrichteten Armen-Rinder fast 4700 erreichte), erzielt werben fonnen. Bei ben im vorigen Abschnitte entwickelten Beranstaltungen, wird jedoch bald bie Salfte unserer Urmentinder in dffentliche Freischulen untergebracht fenn. Uebrigens find von der Armen Direktion, unter eifriger Rontrolle der Rreischul Berordneten der Urmen . Commiss. ionen, neuerlichst bie unter ben vorhandenen Umftanben julaffigen Mittel geschärft werben, um sowohl ben Schulbesuch der Freikinder in den Parochial. und Privatschulen möglichst zu beaufsichtigen, als auch vor etwaniger Bernachlässigung und bor Gelb-Unsprüchen irgend welcher Urt, die Rindern der fraglichen Rathegorie, soweit es thunlich, ficher zu stellen.

Dagegen halt es die Armen Direktion für eine Bers pflichtung bei Befetzung der Hauptlehrer Stellen an den diffentlichen Freischulen, auf diejenigen Schuldorsteher vorzugsweise Rücksicht zu nehmen, die durch die neue Einricht ung in pecuniairer hinsicht nachtheilig betroffen werden, und es ist ihr erfreulich, durch die beschlossene Anstellung

verlen Berickschrichtigung nachweiser zu kinnen. Jur Mige meinen Berickschrigung nachweisen zu kinnen. Jur Mige meinen aber icheint, nach den bischerigen Ersahrungen, bi ben betheiligten Echnikurssahren keine große Neigung wo handen, in Bewerkungen dieser ket einzugehren. Weinuch wird die Kennen-Direktion zur Zeit, war as unch au eine andreichender Jahl äffentlicher Kennensthalen siehlt, häufe baturch in Berlogenhait gesetzt, dass einzelner Schalbansiche aus allerdungs gegeinnbeten Besonzuisfen, nure das In verses ihrer Echnie willen, die Imfinahme ware arms Kindern gegen das übliche Schulgalt von Lie Sye, mit Bestimmucheit ablehnen.

Eantralle des Echulbefuche. Ungenihrt de nachgewiesenen reichhaltigen Gelegenheit einer, welche die Commune für den Unterricht der armen hälferschaftigen Ingend darbietet, ist die überruschende Erkufrung gemacht. worden, daß die Jahl der noch manrichestefen Kinder bedeutend sein nuch.

Kir die Schulverwaltung einer genfen Sandt erscheint bie Einsicheung und Anfrechtsaltung eines contensitienden Berfahrens, welches der Unterrichtslosigseit der armen, jum hroßen Theil für den täglichen Brodt-Erwerd benut ten Linder vorbengen, und die Regelmäßigkeit des Schulbesnicht mit Strenge sordern soll, eine sehr schwierige Infgade. In den Hindernissen, welche die Ratur der Anfgade mit sich sührt, gesellen sich die eigenthämlichen Berhältnist Berlins. Die Zahl der Armen, welche ihre Kinder ju Arbeit zu gebranchen gewohnt oder genöchigt sind, ist mogemein groß. Eine Renge von Fabrisen der verschiede

ensten Sattung, nehmen bie Tagesfraft schulfähiger Kinder in Unspruch.

Auf Verordnung des Königlichen Provinzial. Schuls Collegiums, ist von Seiten der stadtischen Behörden der Verssuch gemacht worden, die Anzahl der unterrichtslosen Kinder in zwei großen Stadttheilen, welche ihrer Lage und Bes vollkerung nach, die meisten armen Kinder enthalten dursten, genau zu ermitteln. Das Ergebniß in dem einen Stadtstheile ist ungünstig ausgefallen, und hat die Nothwendigsteit der Necherchez so wie sofortiget abhülsticher Maasregeln nachgewiesen. In dem andern Stadtheile gewährt die Gesammts-Uebersicht, ein mehr erfreuliches Resultat. Es wird beabsichtigt, nach und nach die sämmtlichen Stadtstheile einer solchen Recherche zu unterwerfen, und zugleich eine allgemeine Festseung zu tressen, welche die Regelmäßsigkeit des Schulbesuchs möglichzs fördern soll.

Nachhelfes chulen. Die als unterrichtstos ers mittelten Kinder, arbeiten theils in den zahlreichen versschiedenartigsten Fabrifen \*) unserer Stadt als Lehrlinge oder Handlanger, theils werden sie von ihren Aeltern auf die Tagearbeit mitgenommen, oder muffen hausliche Dienste verrichten.

In ben Fabrifen werben 12 — 1300 schulfähige Rinber beschäftigt. Die Zahl berjenigen, welche mit ihren Aeltern gemeinschaftlich bas tägliche Brobt erwerben muffen,

<sup>\*)</sup> Ueber die seit dem Jahre 1824, jut Herbeisuhrung und Ordnung des Schulbesuches der in Fabriken und Manufakturen arbeitenden Kinder, vom Unterrichts-Ministerium getroffenen Maas regeln, vergleiche man Beckedorffs Jahrbucher Bb. 6 S. 225 ff

veisen Berücksichtigung nachweisen zu können. Im Allge weisen Berücksichtigung nachweisen zu können. Im Allge meinen aber scheint, nach den bisherigen Erfahrungen, bei den betheiligten Schulvorstehern keine große Reigung vorhanden, in Bewerbungen dieser Art einzugehen. Bielmehr wird die Armen-Direktion zur Zeit, wo est noch an eine ausreichender Zahl öffentlicher Armenschulen fehlt, häusig dadurch in Berlegenheit gesetzt, daß einzelne Schulvorstehe aus allerdings gegründeten Besorgnissen, um des Interesses ihrer Schule willen, die Aufnahme von armen Kindern gegen das übliche Schulgeld von 10 Sgr., mit Bestimmitheit ablehnen.

Controlle des Schulbefuchs. Ungeachtet be nachgewiesenen reichhaltigen Gelegenheit aber, welche be Commune für den Unterricht der armen hülfsbedurftige Jugend darbietet, ist die überraschende Erfahrung gemat worden, daß die Zahl der noch unterrichtslosen Rinder wedeutend seyn muß.

Für die Schulverwaltung einer großen Stadt erschein die Einführung und Aufrechthaltung eines controllirends Berfahrens, welches der Unterrichtslosigkeit der arma jum großen Theil für den täglichen Brodt. Erwerb benut ten Kinder vorbeugen, und die Regelmäßigkeit des Schol besuchs mit Strenge fördern soll, eine sehr schwierige Augabe. Zu den Hindernissen, welche die Natur der Ausgak mit sich sührt, gesellen sich die eigenthümlichen Berhältnis Berlins. Die Zahl der Armen, welche ihre Kinder p Arbeit zu gebrauchen gewohnt oder genöthigt sind, ist w gemein groß. Eine Menge von Fabriken der verschieb ensten Sattung, nehmen bie Tagestraft schulfähiger Rinder in Anspruch.

Auf Verordnung des Königlichen Provinzial. Schul. Collegiums, ist von Seiten der stadtischen Behörden der Verssuch gemacht worden, die Anzahl der unterrichtslosen Kinder in zwei großen Stadttheilen, welche ihrer Lage und Besödlterung nach, die meisten armen Kinder enthalten dürsten, genau zu ermitteln. Das Ergebniß in dem einen Stadtstheile ist ungünstig ausgefallen, und hat die Nothwendigsteit der Necherche, so wie sofortiget abhälslicher Maasregeln nachgewiesen. In dem andern Stadtheile gewährt die Gesammts-Uebersicht, ein mehr erfreuliches Nesultat. Es wird beabsichtigt, nach und nach die sämmtlichen Stadtstheile einer solchen Recherche zu unterwerfen, und zugleich eine allgemeine Festsezung zu tressen, welche die Negelmäßsigseit des Schulbesuchs möglichst fördern soll.

Nachhelfes chulen. Die als unterrichtslos ers mittelten Kinder, arbeiten theils in den zahlreichen versschiedenartigsten Fabrifen ") unserer Stadt als Lehrlinge oder Handlanger, theils werden sie von ihren Veltern auf die Tagearbeit mitgenommen, oder muffen hausliche Dienste verrichten.

In den Fabriken werden 12 — 1300 schulfähige Rinder beschäftigt. Die Zahl berjenigen, welche mit ihren Aeltern gemeinschaftlich das tägliche Brodt erwerben muffen,

<sup>\*)</sup> Ueber die seit dem Jahre 1824, zut herbeisührung und Ordnung des Schulbesuches der in Fabriken und Manufakturen arbeitenden Kinder, vom Unterrichts-Ministerium getroffenen Maastregeln, vergleiche man Beckedorffs Jahrbucher Bb. 6 S. 225 ff

ift, nach ben oben erwähnten Ermittelungen, wahrscheinlich größer.

Die gewöhnlichen Tag-Kreischulen fonnen biefe Rinder Ein betrachtlicher Theil berfelben murbe nicht besuchen. bisher in Abendschulen unterrichtet, Die einzelne Schulvor fteber auf eigene Rechnung, mitunter mit Unterftugung ber Armen-Direttion, eröffnet haben. Auch die Conntagsschule bes Luifenftadt'ichen Wohlthatigfeite. Bereine ift jabl reich besucht \*). Das Ronigliche Provinzial Schul-Rollegium beabsichtigt jedoch, in Ermägung der unvermeidlichen Uebel ftande, welche mit dem Schul-Unterrichte einer gablreichen roben, nur zum Theil berangewachsenen Jugend, beiberlei Geschlechts, in spaten Abendstunden, und mit bem Som tage. Unterricht mabrend ber Zeit bes offentlichen Gottes bienftes, nothwendig verfpupft find, diefe eben ermabnten Nachhelfe: Schulen allmalig eingehen zn laffen. Stelle follen offentliche Morgenschulen (in ben Frubftunden von 6 - 9, im Winter von 7 - 10, an zwei Wochen tagen, und bes Sonntage von 7-9\*\*) von ber Commune errichtet, und moglichst mit den neuen Communal - Urmen. Schulen in zweckmäßige Verbindung gestellt werden. Die

<sup>\*)</sup> Aufferdem bestehen noch vermittelft freiwilliger Beiträge, sieben, 300 Schuler zahlende Sonntagsschulen für arme verfaunte Handwerks. Lehrlinge, und eine Sonntags Freischule für herange machsen unwissende Madchen. D. H.

<sup>\*\*)</sup> Bei Abwagung der für Morgen, ober Abendschulen sprechen ben Borzüge jeder dieser beiben Arten, möchte es, weinn von Kindem die Rede ist welche in Fabriken arbeiten, vielleicht am gerathensten senn, jene von solchen die schwere und ermüdende Arbeit verrichten, besuchen zu lassen, biese aber, von den leichter und minder angreifend beschäftigten. D. H.

Armen Direktion bat turg bor bem Jahresschluffe, mit einer folchen Morgenschule, auf ber Rosenthaler Borftabt ben Berfuch gemacht. Dieselbe ift an die Communal Armenfchule bes 13ten Begirts angereiht, und in vier aufeinanderfolgende Rlaffen getheilt, um durch die moglichste Sonderung ber Rinber, an Intensivitat bes Unterrichts m erfeten, was an Dauer ber Zeit gebricht. Die Erfahrung zeigt jeboch, trot ber eingeleiteten polizeilichen Maasregeln, wie febr fcmierig es ift, die fraglichen Rinder gur regelmäßigen Benutung biefes Krub-Unterrichts ju zwingen. Dach Befeitigung ber mannichfachen entgegenstehenden hinderniffe wird zunächst beabsichtigt, eine zweite große Nachhelfes Schule an die Communal-Armenschule des 1Iten Bezirfs anzureihen, um bie in jenem Stadtheile als unterrichtslos ermittelten, jur Tagesarbeit nothwendig gezwungenen Rinder, aufzunehmen.

Ausserdem soll für die sogenannten Streichtinder ') in den Rattun. Fabriken, eine besondere Veranstaltung durch zwei große Nachhelse-Schulen getroffen werden, in denen sie des Montags und Sonnabends Nachmittags, so wie Sonntags früh (vor der Predigt), den nothdurftigsten Unterricht erhalten können.

Sittlich verwahrlosete Rinder. Eine vorzügeliche Bekummerniß veranlaffen die jugendlichen Berbrecher und sonstige verwahrlosete, oft schon sehr herangewachsene Rnaben und Madchen.

<sup>\*)</sup> Streichkinder werden nicht von den Fabrikherren, sondern von den Kattundruckern zur Beibulfe angenommen, und fiehen das her nicht unter jenen. D. H.

Durch bas Ronigliche Schul-Collegium, burch bas Ronigliche Vormundschafts-Gerichts, durch die Ronigl. Poligei-Intendantur, und burch bie Machforschung ber Armen-Rommissionen, werben leider nur zu viel folder Inbividuen ermittelt, und, nach Maasgabe ber Berhaltniffe, ber fabt. ischen Schul-Rommission, ober unmittelbar ber Armen-Diret. tion, jur Gewährung von Erziehung und Unterricht, über-In Betracht ber baublichen Umftanbe, ber groß wiesen. eren ober geringeren Berwahrlosung, wird nach gepflog. ener Berathung mit bem Geelsorger und ben Aeltern ober Ungehörigen des unglücklichen Rindes, der Bersuch gemacht, bem letteren bei eintretender Bacang, entweder bie Aufnahme in bas biefige Erziehungs. Institut für sittlich vermabelof ete Rinder ju verschaffen, ober wenigstens fur unentgelbe lichen Schul. und Religions . Unterricht ju forgen. II wenigen Rallen, wo fur den Augenblick auf feine anbre Art Rath ju schaffen mar, bat auch eine einstweilige Hebermeile ung an bas Arbeitehaus \*) Statt finden muffen. Lohn für folche Bemühungen find jedoch mehrere Ralle nach auweifen, wo burch eine thatige Beauffichtigung unferer Un men . Rommiffionen, und burch einen befonders treuen und driftlichen Gifer unferer Lehrer, recht fichtbar und feegens reich auf biefe unglucklichen Rinber eingewirft worben ift.

Babl ber Schulen. Die Bahl ber Schulen beim Jahres. Schluffe betrug:

<sup>\*)</sup> Die Schule bes Arbeitshauses enthielt im Durchschnitte taglich 1822, 17, 1823, 23, 1824, 19, und 1825, in welchem Jahre bie Anstalt für Erziehung sittlich verwahrloseter Anaben eröffnet wurde, nur noch 12 Kinder. D. H.

| a) ber planmafig eingerichteten Urmen .         |
|-------------------------------------------------|
| Schulen 4                                       |
| b) der noch nicht reorganisirten Armen.         |
| schulen 5                                       |
| c) der Stiftsschulen 2                          |
| b) der Parochial, und Privat-Schulen, mit       |
| benen wir in Berbindung ftehen 42               |
| Zusammen 53 Schyulen                            |
| Bahl ber Rinder. Die Bahl ber Freifchuler Ende  |
| 1828 betrug überhaupt                           |
| biem:                                           |
| a) schulfähige Kinder im Waisenhause 195 .      |
| b) im Arbeitshause 20 :                         |
| 3usammen 4909 :                                 |
|                                                 |
| Rinber, benen die Commune im Jahre 1828 freien  |
|                                                 |
| Unterricht gewährte.                            |
| Um Schluffe bes Jahres 1827 war biefe           |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese Zahl nur  |
| Um Schluffe bes Jahres 1827 war biefe           |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese Zahl nur  |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese Zahl nur  |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese Bahl nur  |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese Bahl nur  |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese  3ahl nur |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese  Zahl nur |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese  Bahl nur |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese  Zahl nur |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese  3ahl nur |
| Am Schlusse des Jahres 1827 war diese  Zahl nur |

| a) die Armenschulen                                          |
|--------------------------------------------------------------|
| b) die Stiftsschulen 70 .                                    |
| c) die Parochials und Privatschulen 3246 .                   |
| 3usammen 4694 Kinder                                         |
| Die gegenwartige Bahl ber Freischüler überfteigt bie         |
| Bahl von 4200, auf welche ber 1827 entworfene Armen.         |
| fchul Reorganisations : Plan bafirt mar, icon um fast 500.   |
| Prufungen. Die offentlichen Prufungen ber Armen              |
| fculen fanden wie gewöhnlich, um Michaelis Statt, und        |
| gewährten im Allgemeinen ein recht erfreuliches Refultat.    |
| Bobithatigfeit. Un Gaben ber Liebe hatte bas                 |
| Armenschulwefen fich in diesem Jahre besonders reichlichn    |
| Buwendungen ju erfreuen. Es maren folgende:                  |
| 1) aus dem Bermachtniß der Demoifelle Elifabeth Sa           |
| bine Reichhardt, eine Bant-Obligation von 2000 Thir.         |
| in Golde.                                                    |
| 2) vom Mit. Direktor und Professor                           |
| am Rolnifchen Real : Gymnafio,                               |
| herrn Schmidt 10 Thir.                                       |
| 3) als Untheil aus dem Erlos des am                          |
| 1ften September 1828 im Rems                                 |
| pferschen Lokal burch Herrn Ges                              |
| heimen . Secretair Bohm abge.                                |
| brannten Fenerwerks 11 Thir. 22 Sgr.                         |
| 4) bie jur Ablofung ber Reujahrsfarten                       |
| eingegangenen Geschenke dem Schuls                           |
| Fonds überwiesen worden 395 Thir. 20 Ggr.                    |
| 5) schenkte bie preuffische Saupt. Bibel - Gefellschaft auch |
| in bem verfloffenen Jahre, an ihrem Stiftungstage,           |
| 100 Stud Bibeln, welche am 11ten Oftober 1828,               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |

- an 100 burch Fleiß und fittliches Betragen ausgezeichnete Freischüler ber Communal urmen Schulen bes 11ten und 13ten Bezirfe, in der Preifaltigkeite Rieche ausgetheilt wurden.
- 6) der Schulamts Candidat Coffmann schenkte gung. Sebrauche der Armenschuleng 12 Eremplate Schul-Borg. Schriften.
- 7) verbient es besondere dankbare Anerkennung, daß der Berein jur Beforderung des Schulbesuchs armer Rinder im verstoffenen Jahre, mit einem bes. deutenden Rosten-Auswande, für die Bekleidung und Ansschaffung von Unterrichts-Mitteln vieler armer Kinder gesorgt, und somit unsere Anstrengungen für die Bersbesserung des Armen-Schulwesens, auch seiner Seits wesentlich gefördert hat.

Raffenwesen. Einnahme 22021 Thir. 1 Sgr. 10 Pf. Uusgabe . . 20,021 Thir. 1 Sgr. 10 Pf.

Biervon ab:

| Buschüsse zu anderen Raffen | . 180  | 5 |    | e  |      |
|-----------------------------|--------|---|----|----|------|
| •                           | 19,841 | • | 1  | 6  | 10 = |
| 1827 betrug biefe mur .     | 17,429 | * | 13 | •  | 1 :  |
| also 1828 mehr              | 2411   | 5 | 18 | \$ | 9 ,  |

Die Ursache dieser ansehnlichen Mehr. Ausgabe liegt größtentheils, in der bedeutenden Zunahme der Gesammtzahl der Freischüler; zum Theil auch in denjenigen Kosten, welche die Fortschritte der Entwickelung des verbesserten Armenwesens verursachten.

Bei bem im Jahresberichte für 1827 gedachten Aushulfs. Fonds, find im Jahre 1828, 145 Thir. 5 Sgr. von ber Communal. Armenschule bes 11ten Bezirfs eingefommen. ziemlicher Entfernung — gelegenen Communal = Armenschulen, genossen. Für den bei weitem größten Theil dieser Rinder war also gar nicht gesorgt, und konnte auch damals nicht gesorgt werden, indem die genannten Schulen entweder zu entlegen, oder zu angefüllt waren.

Theils in Fabriken und Werkstätten arbeitenb, theils mit ihren armen Aeltern bas Brobt im Hause und auf den Straßen verdienend, theils sich herumtreibend in Rüssiggang und Laster, war die dort aufwachsende Generation, ungeachtet vieler wohlthätiger Anstalten unserer Hauptstadt in der augenscheinlichsten Gefahr geistigen und Leiblichen Verderbens.

Wenn gleich sich nicht verkennen lässt, daß diese Familienhäuser der ärmsten Bevölkerung Berlind, ein ohnedies, besonders für Stuhlarbeiter und Familien mit vielen Rindern, schwer zu sindendes Unterkommen gewähren, daß das Elend, welches durch die Vereinigung so vieler Bedürstigen auf einem Punkte, einen erschreckenden Eindruck macht, nicht weniger vorhanden senn würde, wenn es in verborgenen Winkeln der Stadt zerstreut wäre, vielmehr eben durch die Contraction der polizeilichen Zucht, wie der thätigen Christenliebe und gewissenhaften Seelsorge, ihre Aufgabe erleichtert wird, so ist es doch nicht minder wahr, daß der Zustand der Bewohner jener Häuser im hohen Grade bedauernswerth, und daher die kast allgemeine Rlage welche man über sie hört, erklärlich ist.

Diese traurigen Verhaltnisse, unter welchen bie bort auswachsenbe Jugend dem Verderben Preis gegeben war, und Vorschläge ihnen möglichst abzuhelfen, theilte der Oben genannte mehreren Freunden mit, die, gleich ihm überzeugt mann gehaltenen, von Erwachsenen und ber Jugend jahlereich besuchten' Erbauungestunden ab, deren Rill wirkender Seegen immer mehr sichtbar wird.

Die Frequenz der Schule konnte bei abnehmender Bevollkerung der v. Bulknits chen Saufer, im Laufe des Jahres nicht wachsen, obschon sie auch nicht abnahm. Bei einer neuen Zählung fanden sich 460 schulfähige Rinder, von welchen

142 die Communal-Armenschulen
und 244 unsere Schule besuchten;
zusammen 386 die Schulen besuchende Kinder.

Bei sorgfältig angestellter Prüfung ergab es sich, baß bie noch übrigen, teine Schule besuchenden 74 Kinder, durch unabweisliche Verhältnisse davon abgehalten wurden, indem sie zum Brodterwerbe oder zur Abwartung jüngerer Geschwister in Abwesenheit der Aeltern, unentbehrlich, oder wegen zu großer Dürftigteit der letten, auf den Fabrifen beschäftigt waren.

Für diese blieb kein andres Mittel der Belehrung übrig, als der Abendunterricht, welchen einzusühren wir um so weniger Bedenken trugen, als die Bitten der Aeltern, ihren Rindern diese Wohlthat zuzuwenden, immer dringender wurden. Daß solche Abendschulen ein dringendes Bedürsniß für die große Anzahl der Kinder sind, welche am Tage für den Erwerd mit arbeiten müssen, erzeicht sich schon daraus, daß es nicht möglich gewesen ist, mehr als etwa 10 Kinder von obengenannten 74, in eine versuchsweise von uns gebildete Morgenschule hinein zu bekommen, welche wir nach dem Muster einer abnlichen, von der Commune gegründeten, als Ersas der Abendschule

berechneten Anstalt, eingerichtet hatten. In diesen Morgenschulen wird der Unterricht wochentlich in 8 Stunden (im Winter des Morgens von 7—10) für jede Classe ertheilt, während in unserer Abendschule die Rinder 14 Stunden Unterricht erhalten, welchen sie nach beendeter mechanischer Tagesarbeit, als eine Art geistiger Erhohlung, mit großer Munterteit und Ausmertsamteit aufnehmen, und überdies dadurch der Gefahr des mussigen Herumtreibens am Abend enthoben werden. — Den Unterricht der Knaben haben der Communal Armenschullehrer Lerch, den der Radchen der Lehrer Bustow, übertragen erhalten.

### 2. Einrichtung ber Schule ..

Die Beaufsichtigung und Leitung dieser Schule wird von den Stiftern derselben geführt, und sind damit be sonders die beiden Schulvorsteher J. C. hennig und D. Hornung beauftragt. Als geistlicher Aufseher ist dererste Prediger an der Sophienkirche (in deren Parochie biese Schule liegt), herr Prediger Schulz erwählt.

Das kofal der Anstalt befindet sich in dem schon früher zu einer Schule eingerichtet gewesenen Hintergebäude, und hat eine freundliche weite Aussicht auf Garten, die ihm fort während eine reine, gesunde Luft zusühren. Es besteht aus zwei Rlassen, jede von 24 Fuß känge und 19 Fuß Liefe nebst einer geräumigen Wohnung für zwei Lehrer, abgesondert von allem stöhrenden Geräusch. Die Einkunste bestehen in bestimmten freiwilligen Gaben der Liebe, welche von dem Rendanten des Vereins vereinnahmt, und aus denen die Lehrergehalte, Wiethe, Schulutensilien und Lehrmittel,

Heizung, Erleuchtung und alle andre Ausgaben bestritten werden, worüber die beigefügte Rechnung nähere Nachsweisung giebt. Die Kinder erhalten nicht nur den Untersricht, sondern empfangen auch alle Lehrmittel ganz unentsgeldlich.

Der Besuch ber Schule ift nur ben, in ben v. Bulf. nit fchen Saufer wohnenden Rindern geftattet, und biefe werden-ohne Ausnahme, sofern sie im schulfahigen After find, und nicht etwa andere Schulen besuchen, zu einem regelmäß igen Schulbesuche verpflichtet. Auch ift biese Berpflichtung in Die Miethskontrafte ber Ginwohner aufgenommen, und wird ben Meltern beim Ginziehen burch ben Inspettor Dieser Saufer angezeigt, welcher bem Berein vierteliährig die Lifte ber mit eingezogenen Rinder überreicht, und dieselben der Schule juweiset. Ein ohne Grund flattfindendes fortwährendes Buruckhalten ber Rinber aus ber Schule, fann burch Auffunbigung ber an ihre Meltern vermietheten Wohnung von Seiten bes Bevollmächtigten des herrn Baron v. Bulfnis, beftraft werben. In der Regel werden alle Biertelfahre neue Schuller aufgenommen, von welchen der Tauf: und Impfungs. schein beigubringen ift. Ueber ben Schulbefuch, ben Fleiß und bas gute Berhalten ber Schuler, werden von ben lebrern Bergeichniffe geführt, welche ben beauffichtigenben Bereinsmitgliedern, gur Ginficht und weiteren Maasnahme vormlegen find. Die jahrlich zweimal anzuftellenden Prufungen, geben bem Bereipe einen Paasstab von bem Kortschreiten sammtlicher Schuler.

Die Schule zerfallt in die Tages. und in die Ubend. Schule; jene in zwei Rnaben. und zwei Mabchen. Rlaffen, biefe in eine Rnaben. und eine Mabchen. Rlaffe. Bu den Julius Jahrb. 1829 66 Deft.

١ `

beiben Oberklaffen ber Tagesschule gehören alle Kinder, welche bereits lesen können, und in den Anfangsgründen des Schribens und Rechnens einige Geläufigkeit haben, zu den bei den Unterklaffen diejenigen, welchen obige Fertigkeiten mangeln. Die Abendschüler, deren Zahl sich in den beiben Rlassen auf 70 bis 80 beläuft, stehen auf gleicher Stuste der Renntnisse. Sie können bereits nothdürftig lesen, und brachten wenige Uebung im Schreiben und Rechnen mit, weshalb sie, ohne Hinderniss und Beschränkung im Fortschreiten, gleichzeitig unterrichtet werden können.

Beibe Oberklassen versammeln sich an den vier ganzen Schultagen von 8—11 Uhr, an den halben Schultagen (Mittwoch und Sonnabend) von 8—10 Uhr, beibe Unterklassen an den erstgenannten Tagen von 1—4, an den letztgenannten von 10—12. Demnach hat jedes Rind in der Tagesschule wöchentlich 16 Stunden, und überdies am Montage von 11—12, eine Stunde Gesang-Unterricht. Die Abendklassen versammeln sich an den sechs Wochentagen von 7—9 Uhr, und am Sonntage früh von 7—9 Uhr, geniessen also 14 Stunden Unterricht.

Nebenstehender Plan enthalt bie Gegenstande und Stundengahl bes Unterrichts fur alle Rlaffen.

| Mro.       | Gegenstände bes<br>Unterrichts.                      |    | Elementar<br>Klassen. |    |         | Abends<br>Rlassen. |         |
|------------|------------------------------------------------------|----|-----------------------|----|---------|--------------------|---------|
| 1          | Religions.<br>Unterricht.                            | -3 | Stunden               | 4  | Stunden | 3                  | Stunben |
| 2          | Buchstabiren und Lesen.                              | 5  | bito                  | 3  | bito    | 3                  | bito    |
| .,3        | Schreiben                                            | 4  | 'bito                 | 3  | bito, . | 3                  | bito    |
| 4          | Rechnen.                                             | .1 | bito                  | 3  | bito    | 3                  | btio    |
| . 5        | Deutsche Sprache.                                    | .1 | dito                  | 1  | dito    | 7                  | - bito  |
| 6          | Memoriren biblisscher, Spriiche und bes Katechismus. | 2  | bito                  | 2  | bito    | 1°                 | bito    |
| · <b>7</b> | Gesangunterricht.                                    | 1  | bito                  | 1  | bito    | 1                  | bito    |
| 7          | Wochentlich                                          | 17 | Stund.                | 17 | Stund.  | 14                 | Stund.  |

Die Schüler, welchen bas hausliche Verhaltnif es rgend gestattet, erhalten überdies Aufgaben mit nach Sause, velche von Vielen zur Zufriedenheit der Lehrer, mit Punkts ichkeit geliefert oder erlernt werden.

Rur das Nothwendige konnte bei der oben angezebenen Anzahl von Stunden, und durfte bei dem Stande der Leltern, in den Kreis der Lehrgegenstände gezogen werden, und es wurde die größere oder geringere Stundenzahl nach ver Wichtigkeit der Gegenstände bestimmt, nach welcher Inordnung auf den Religionsunterricht, das Remoriren der Sibelsprüche und des Katechismus, die meisten Stunden allen. Da die Schule jedesmal mit Gesang anfängt und eschlossen wird, so lässt sich annehmen, daß die dem Kirchingesange wöchentlich gewidmete eine Stunde, zur Einübung ver gebräuchlichsten Choralmelodicen ausreichen werde.

Die engen Grangen Diefes Berichtes erlauben uns nicht,

weiter auf die Ersäuterung des ausgestellten Lehrplans ein jugehen, und wir begnügen ums hier noch zu bemerken, daß das Streben des Bereins dahln gerichtet ist: ver mittelst der von ihm forgfältig gewählten Lehrer, allen Umterricht erziehend, und zu einem christlichen, recht schaffenen und nüchternen Leben bildend, ertheilen zu lassen, hoffend, daß durch Gottes Gnade die in den genannten Familienhäusern auswachsende Generation, in der Furcht und Vermahnung zum Herrn auserzogen, und eben dadurch möglichst vor dem Pfade des Lasters bewahrt oder dem selben enteissen, die Zahl der Verbrecherkinder in Strassund Rettungsanstalten vermindert, und die bürgerliche Gessellschaft durch brauchbare und nügliche Mitglieder vermehrt werde.

| Auffer verschiedenen Geschenten an Sachen, beträgt |
|----------------------------------------------------|
| die Einnahme                                       |
| An jährlichen Beiträgen Thir. 520 — —              |
| einmaligen 333 6 —                                 |
| aufferordendichen jum                              |
| Weihnachtsfeste 153_27 6                           |
| Bergutung von Abendschülern                        |
| für drei Monathe für Bücher,                       |
| Heizung u. Licht 25 10 9                           |
| jusammen 1032 14 3                                 |
| Ausgabe                                            |
| Bestand ausser einem Pfandbriefe von 200           |
| Thalern bei Jahresschluß 182 — 4                   |

# Zustand

bes

Friedrichs . Waifenhauses zu Berlin im Jahre 1828.

Der Zustand dieser am Ansgange des siebzehnten Jährhunderts vom Könige Friedrich dem Ersten gegründeten Anstalt, deren frühere Geschichte in dem amtlichen Berichte über die Berliner Armenpstege D aussührlich erzählt ist, verhielt sich im lestwerwichenen Jahre auf folgende Weise.

Die Saustinder und die Kostkinder, von den die lessten in Mutterkinder, welche bei ihren armen Mastern, und in Psiegekinder zerfallen, welche bei Fremden gegen Bezahlung abseiten der Anstalt untergebracht werden, betrugen im letten Jahre, 127 mehr als im Jahre 1827, von denen 122 Kostkinder waren. Das Verhältnis derselben war nahmlich am Schlusse beiber Jahre.

Saustinder. Roftfinder.

K. M. Zuf. K. M. Zuf. Jin Allem.
1827 157 64 221 565 608 1173 1394
1828 159 67 226 602 693 1295 1521
Mehr 1828 2 3 5 37 85 122 127
Die tägliche Durchschlitekabl, welche 1827, 1363

Die tagliche Ourchschilltssahl, welche 1827, 1363

<sup>\*)</sup> Die dffentliche Armenpflege in Berlin. Mit besonderer auf die vier Berwaltunge Jahre 1822 bis 1825 bargestellt von der Armen-Direktion (Berlin, 1828, 8) S. 99 bis 140.

Kinder betragen hatte, belief sich 1828 auf 1441, also auf 78 oder fast sechs von hundert mehr, eine Zunahme, welche vielleicht noch die, der unlängdar im Wachsen begriffenem städtischen Bevölkerung, übertrifft. 1822 hatte der Durch schnitt der Psteglinge, nur noch 870 betragen. Erfreulich ist hingegen, daß die, freilich noch immer sehr beträchtliche Krankenzahl, statt wie im Jahre 1827, täglich 23, jest nur noch 19 (12 Knaben und 7 Mädchen) betrug, ober daß das zwölste Kind ein frankes war. Sestorben sind im Jahre 1828, 6 Hauskinder an abzehrenden und strosseligen Uebeln, und 20 Kostsinder an abzehrenden und strosseligen Uebeln, und 20 Kostsinder, zusammen 26 oder etwas weniger als 2 von 100, während von 1822 bis 1825 bei einer Durchschnittszahl von 1077 Kinder, jährlich 20½, also um eine Kleinigkeit mehr gestorben waren.

Die durch den Unterricht herbeigeführten Fortschritte ber Kinder, mit denen zweimal im Jahre dffentliche Prufungen angestellt wurden, waren befriedigend.

Eingeseegnet wurden 34 Knaben und 13 Madochen, zusammen 47, und demnachst in die Lehre oder in Dienst untergebracht.

Die über 392 auffer bem Sause befindlichen Roststinder angestellte Untersuchung ergab, daß von diesen 6 vorzüglich gut, 374 gut aufgehoben waren, und 12 in die Anstalt zurückgenommen werden mußten.

Die Ausgabe für die Anstalt betrug 1828, 38054 Thir., von denen die Rostgelber allein 18544 ausmachten, jedes Rind hatte also im Durchschnitte 26 Thir. 12 Sgr. 1 Pf. gefostet. Die Haupt-Armenkasse hatte hierzu bei dem geringen Betrage bes Bermögens der Anstalt und der für sie

eingelaufenen Geschenke, 35836 Ehlr. 25 Sgr. 10 Pf. zus schieffen muffen.

Vier Mabchen und zwei Knaben erhielten aus zwei zu diesem Zwecke eigens bestehenden Stiftungen, für ihren Fleiß und sittliches Betragen, jedes bei seiner Entlassung, ein Geschent von funfzig Thalern.

## Literatur

ber åber

die Gegenffande diefer Zeitschrift im Jahre 1828 und im erften halfahre 1829 erschienenen Schriften

Gegenwärtige literarische Uebersichten werden halbjährig beim Schlusse jedes Bandes gegeben, und wie der Herausgeber hofft, dadurch einem bisher unbefriedigt gebliebenen Bedürfnisse abgeholfen werden. Die bedeutendsten Schristen sind mit einem Sterne, die in diesen Jahrbüchern bereits bezutzten, oder noch zu benutzenden, mit einem Kreuze bezeichnet.

## 1. Bolfsergiehung und Allgemeines.

Balbi et Guerry Statistique comparée de l'Etat d'Instruction et du nombre des Crimes dans les divers arrondissemens des Académies et des Cours Royales de France. Paris, 1829, Folio, 1 Bogén. Entretiens sur l'établissement en faveur des jeunes ramoneurs, pour les arracher à l'oisiveté, au vagabondage, à la mendicité et à tous les vices et les crimes qui souvent en résultent, en leur procurant un asile assuré, des travaux continus, une existence honnête et des connaissances suffisantes à des artisans laborieux. Paris, Bureau Central de l'Administration, Rue de Clery No. 23. 1828, 18.

Nach dem Muster Englands, wo das Parlament dem Unsfuge, vier: und fünfjährige Kinder in die engen Schornssteine hinduszuqualen, Gränzen gesetzt hat, und wo durch verschiedene menschenfreundliche Männers und Frauen: Bereine, eine in den meisten Fällen (wenn die Schornssteine nicht ganz waagerecht sind) statt der Menschenhand anwendbare Reinsgungsmaschine eingesührt worden ist, hat sich nun auch eine ähnliche Gesellschaft in Paris gesbildet. Sie will für die kleinen, meist aus Unverzuz fommenden Schornsteinseger, ein großes Daus von 200 Betten anlegen, (20 sind bereits gestisstet), jedes Kind soll täglich zwei Franken Taglohn haben, dabei Untersricht empfangen u. s. w.

- C. Gall menschenfreundliche Blatter. Erstes heft. Erier, 1828, 8.
- London des Etablissemens pour l'Education publique en Bavière, dans le Wurtemberg et dans le pays de Bade. Paris, 1829, 8.
- \* J. E. A. Heinroth von den Grundfehlern der Erziehung und ihren Folgen für Aeltern, Erzieher und psychische Aerzte. Leipzig, 1828, 8.
- \* Dav. Johnstone's General, Medical and Statistical History of the present condition of Public Charity in France; comprising a detailed Account of all Establishments, destined for the Sick, the Aged and the Infirm, for Children and for Lunatics, with a View of the Extent of Pauperism and Mendicity, and the means now adopted for their relief and repression. Edinburgh, 1829, 8.

Nachricht über die unter dem Nahmen Kinderstube der Julius Jahrb. 1829 6s Heft.

- Armenpflege, in Stralfund angelegte Rlein. Linderfchule.
- · Stralfund 1828, 8.
- \* † Rapport sur les institutions de bienfaisance du Royaume des Pays-Bas, en 1826. Haag, 1828, 8 m. 16 Safein.
- J. T. H. Schwabe einige Gebanken über Vermahr, ober sogenannte Kleinkinder-Schulen. Neuftadt a. b. Orla, 1828, 8.
- Les Soeurs de la Charitè ou beautés de l'histoire des Dames, Soeurs et Filles de la Charité. Paris (1828), 12.
- Di varie società e istituzioni di beneficenza della città di Londra. Lugano, 1828, 12.
- † Tableaux sommaires faisant connaître l'état et les besoins de l'instruction primaire dans le Département de la Seine. Paris, 1828, 8.
- \* † Reue Verhandlungen der schweizerischen gemein nützigen Gesellschaft über Erziehungswesen, Gewerbsist und Armenpsiege 4ter Theil. Zurich 1828, 8.
- Maria Barb und bas Institut ber englischen Fraulen zu Augsburg. Augsburg, 1828, 8.
- \* Chr. Weiß über Beurtheilung und Behandlung ver wahrlofeter Rinder. Zweile Ausgabe. Salle, 1829, 8.
- \* S. Wilderspin über die frühzeitige Erziehung der Rim der und die englischen Rlein-Rinder-Schulen, oder Bemerkungen von der Wichtigkeit, die kleinen Rinder ha Armen im Alter von anderthalb bis sieben Jahren p erziehen, nehst einer Darstellung der Spitalfieldser Rlein-Kinder-Schule und des daselbst eingeführten Erziehungeschliems. Mit zwei Steintafeln. Aus dem Englischen

nach der dritten Auflage mit Benutung der neuesten Schriften von B. Wilfom, Brown, Mayo u. a. und mit Anmerkungen und Zusätzen versehen von Joseph Wertheimer. Zweite, sehr verbefferte und vermehrte Auflage. Wien, 1828, 8.

#### 2. Urmenmefen.

- An Account of the Poor-Colonies and Agricultural Workhouses, of the Benevolent Society of Holland. Edinburgh, 1828, 12, m. Steinbr.
- J. F. Becher the Antipauper System. London, 1828, 12.
- John Douglas Observations on the Necessity of a Legal Provision for the Irish Poor. London, 1828, 8.
- \* † J. J. Sbers das Armenwesen der Stadt Breslau . nach seiner früheren und gegenwärtigen Verfassung dargestellt; nebst einem Versuch über den Zustand der Sitte lichkeit der Stadt, in alter und neuer Zeit. Breslau-1828, 8.
- G. H. Evans Remarks on the Policy of introducing the System of Poor Rates into Ireland, addressed to the Society for the Improvement of that Country. London, 1829, 8.
- v. Sallberg über die Urmentolonien. Munchen, 1828, 8.
- B. Haworth Dissertation on the English Poors stating the Advantages of Education, with a Plan for the gradual Abolition of the Poor Laws. London, 1828, 8.
- R. Wilmot Horton the Causes and Remedies of Pauperism in the United Kingdom considered:

Part I. being a defence of the Principles and Conduct of the Emigration Committee against the charges of Mr. Sadler. London, 1829, 8.

W. Jacob Observations on the Benefits arising from the Cultivation of Poor Soils, by the Application of Pauper Labour; as exemplified in the Colonies for the Indigent and for Orphans in Holland, Lindfield, 1828, 8.

Mansion de l'extirpation de la mendicité. Paris, 1829, 8.

- \*† Reunte Nachricht über bas Armenwesen und die milben Stiftungen in Magdeburg vom Jahre 1827. Ragbeburg, 1828, 8.
- \* † Die offentliche Armenpflege in Berlin. Mit befonderer Beziehung auf die vier Berwaltungs : Jahre 1822 bis 1825 dargestellt von der Armen & Direktion. Berlin, 1828, 8.
- Mich. Thom. Sadler, Ireland: its Evils and their Remedies. London, 1828, 8.

## 3. Befferung.

E. Dirdinct de Holmfeldt om et Tilftugtested for hielpelose og forladte Fruentimmer. Til Fordeel for et saabant Tilftugtested. Ropenhagen, 1828, 8.

Fresnel Considérations qui démontrent la nécessité de fonder des maisons de refuge, d'épreuves morales des condamnés libérés. Paris, 1829, 8.

\* † Quentin Mémoire sur la Question suivante mise au Concours par la Société d'Agriculture, Sciences et Belles-Lettres de Macon; Indiquer, en remplacement des travaux forcés, une peine qui, sans cesser de satisfaire aux besoins de la justice, laisse moins de dégradation dans l'âme du condamné; proposer les mesures à prendre pvovisoirement que les forçats libérés ne soient plus livrés à la misère par l'opinion qui les repousse, et que leur présence ne menace plus la société qui les reçoit. A qui la Société académique a decerné le prix. Paris, 1828, 8.

\* † A Treatise on the Police and Crimes of the Metropolis; especially Juvenile Delinquency, Street Robberies, Female Prostitutions, Mendicity, Burglary, Receiving Stolen Goods, Exhumation, Coining, Forgery, Gaming, Swindling, Cheating, Adulteration of Food etc. Also an Account of the Courts of Justice and Prisons; and an Inquiry into the Causes of the Increase of Crime, the Tendency of the Debtor Laws and the present State of the Licensed Victuallers Trade; with Suggestions for the Improvement of the Protective Institutions of the Metropolis, and Prevention of Offences. By the Editor of the Cabinet Lawyer. London, 1828, 8.

## 4. Jugenbliche Berbrecher.

<sup>\*</sup>Die jungen Verbrecher und ihre Beziehung auf Schulbesuch, Religionsunterricht und erfte Communion. Bon einem Schulfreunde. Köln, 1828, 8.

<sup>\* †</sup> Riftelhueber über die Rothwendigfeit ber Erricht.

ung von Arbeits, und Erziehungs. Anstalten für gang verwahrlosete Kinder. Stuttgard, 1828, 4.

\* † Joh. Gottl. Schmiedlin die Orts, und Bezirfs, Erziehungshäuser für verwahrlosete Kinder im Königreiche Würtemberg. Stuttgardt, Verfasser, 1828, 8.

## 5. Gefängnifmefen.

Maurice Alloy Histoire des bagnes. Paris, 1828, 8.

- \* (Barbé Marbois) Observations sur les votes de 41 conseils généraux, concernant la déportation des forçats libérés, présentées à Mgr. le Dauphin par un membre de la Société pour l'Amélioration des Prisons. Paris, 1828, 4.
- Ch. J. Bloomfield D. D. Lord Bishop of Chester (now of London) Sermon preached in St. Philip's Chapel Regentstreet on Sunday June 22d 1828 for the Benefit of the Society for the Improvement of Prison Discipline. London, 1828, 4.
- \* † Compte général de l'administration de la Justice criminelle en France pendant l'année 1827, présenté au Roi par le Garde des Sceaux. Paris, 1828, 4.
- \* Fr. Cunningham Notes sur les Prisons de la Suisse et sur quelques-unes du Continent de l'Enrope; moyens de les améliorer. Suivies de la description des prisons améliorées de Gand, Philadelphie, Bury, Ilchester, de Milbank par T. F. Buxton. Seconde Edition considérablement augmentée et accompagnée de Plans de Prisons. Genève, 1828, 8, m. 3 Steinor.

- Deneten Beschreibung bes ehemaligen Zwingers in Bremen. Bremen, 1829, 4.
- Sude Mandelige Betragtinnger for Forbrydere i berer Fange fter. Ropenbagen, 1829, 8.
- † C. A. Le Normant Description de la maison de force de Gand, ou Guide de Voyageurs qui visitent cet: établissement; précédée d'une notice historique depuis son origine jusqu'au 31 Decembre 1827. Gand, 1828, 8, m, 5 Steinte.
- Pinet Avis aux libérés de la réclusion, des travaux forcés, et des diverses peines en matière criminelle. Paris, 1828.
- † \* Ristelhuebers historisch = statische Beschreibung des Landarbeitshauses in Brauweiler. Köln, 1828, 8. m 5 Abbildungen.
- \* † Sixth Report of the Inspectors General on the General State of the Prisons in Ireland 1828. Ordered, by the House of Commons, to be printed, 28 February 1828. Folio. (8).
- † F. S. S. Schläger ber Bußfertige. Ein Erbauungsbuch für Schuldbeladene, für Sträflinge in Sefangmiffen und öffentlichen Zuchtanstalten. Hannover, 1828, 8 Stapylton on Prison Discipline. London, 1828, 8 St. E. Descriptions historiques des Prisons de Paris, pendant et depuis la révolution, avec des anecdotes curieuses et peu connues, et des notices sur les personnages célèbres qui y ont été renfermés. 2 Vols. Paris, 1828, 8.
- † (B. S. Suringar) godesbienstig en zeelkundig Sands boet voor Gevangenen; geschift vor zon en feestda.

- gen. Ultgegeben boor be Maatschappy: Tot Rut van't Algemeen. 2 Umfterbam, 1828, 8.
- \* † Third Annual Report of the Board of Managers of the Prison Discipline Society Boston. Boston, 1828, 8.
- \*† Berflag van de Sandelingen ber veerde algemeene vergadering van het Reberlandsch Genootschap: tot zedelpke verbetering der Gevangenen, gehouden binnen Umsterdam, den 8 Mai 1828. Umsterdam, 1828, 8. B. Sacharia über die Statistif der Strafgerechtigsteitspssiehelberg, 1828, 8.

# Gefängniß= Werein zu Rawicz.

Auch in Rawicz, im Großherzogthum Posen, hat sich am Aten Mai d. J. für das dortige Zuchthaus ein mann- licher und ein weiblicher Orts. Verein gebildet, der seine Bemühungen zuerst auf die Besuchung, Beschäftigung und Unterricht der Gefangenen richten wird, und bei dessen Stiftung sich die Herren Stommer, Landrath, und Vorwerk, Zuchthausinspektor, vorzugsweise thätig erwiesen haben.

Diejenigen welche geneigt find, ben 3weck gegenwartiger Zeitschrift, durch schriftliche Mitthellungen, ober durch Uebermachung kleiner, nicht in den Buchhandel gelangender Schriften zu unterftüßen, wollen ihre Sendungen dem herausgeber, unter der Addresse des Verlegers, über Leipzig, zugehen lassen.

Toutes les personnes, qui voudraient bien prêter leur appui à ce Journal, sont invitées à faire parvenir leurs envois à l'Éditeur, en les déposant à Paris chez Messieurs Schubart et Heideloff, Libraires, Quai Malaquais No. 1.

Benevolent Persons professing the same principles under which this Journal is conducted, are invited to send their Contributions or Communications, both printed and written, to the Editor, Care of Messrs. Longman and Co., Booksellers, London 39 Paternoster Row.

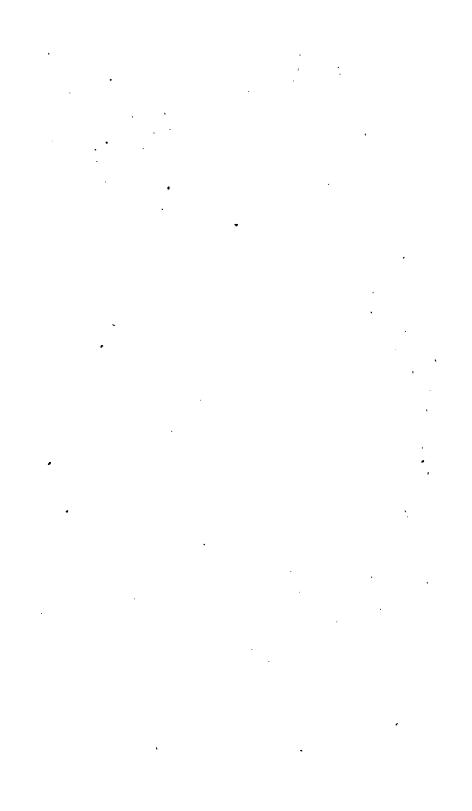

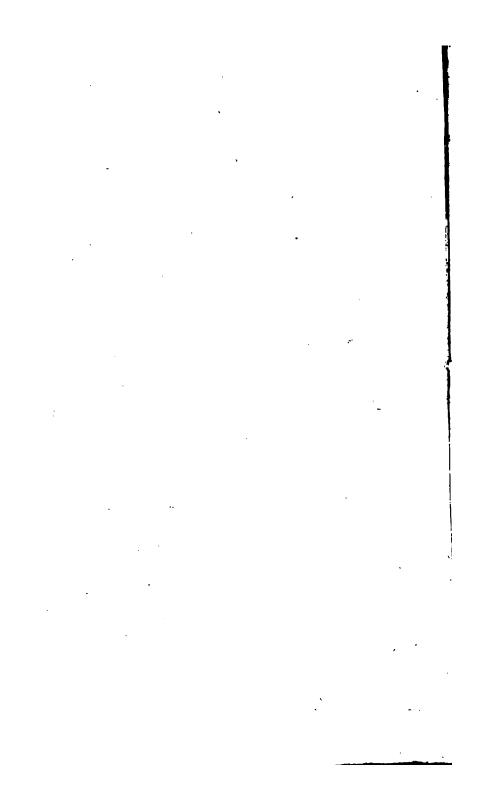



| DATE DUE |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
| -        |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
| -        |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |
|          |  |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

Diejenigen welche geneigt find, ben Zweck gegenwartiger Zeitschrift, durch schriftliche Mittheilungen, oder durch Uebermachung fleiner, nicht in den Buchhandel gelangender Schriften zu unterstützen, wollen ihre Sendungen dem herausgeber, unter der Addresse des Verlegers, über Leipzig, zugehen lassen.

Toutes les personnes, qui voudraient bien prêter leur appui à ce Journal, sont invitées à faire parvenir leurs envois à l'Éditeur, en les déposant à Paris chez Messieurs Schubart et Heideloff, Libraires, Quai Malaquais No. 1.

Benevolent Persons professing the same principles under which this Journal is conducted, are invited to send their Contributions or Communications, both printed and written, to the Editor, Care of Messrs. Longman and Co., Booksellers, London 39 Paternoster Row.

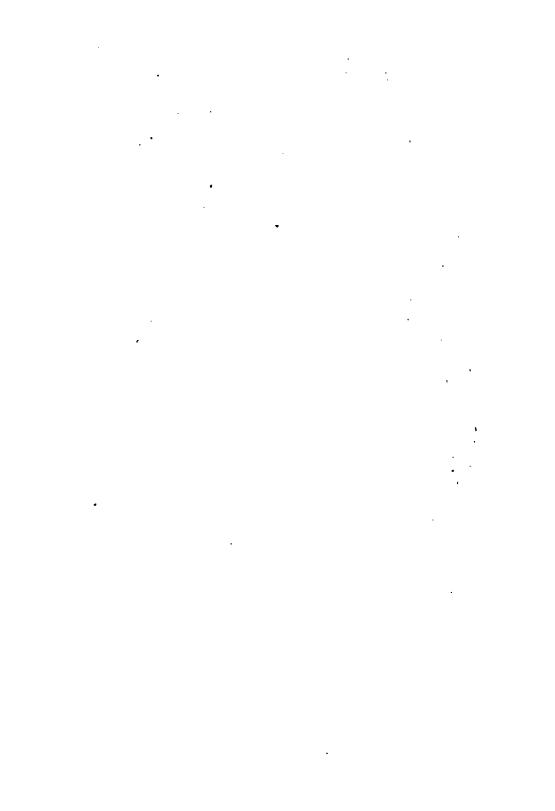

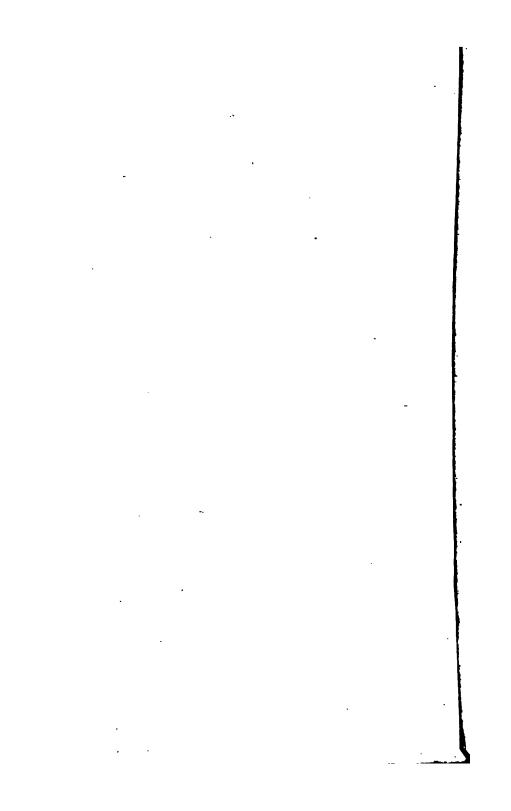



| DATE DUE |   |  |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|
|          |   |  |  |  |  |  |
|          |   |  |  |  |  |  |
|          |   |  |  |  |  |  |
|          |   |  |  |  |  |  |
|          |   |  |  |  |  |  |
|          | - |  |  |  |  |  |
|          |   |  |  |  |  |  |
|          |   |  |  |  |  |  |
|          |   |  |  |  |  |  |
|          |   |  |  |  |  |  |
|          |   |  |  |  |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

